

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







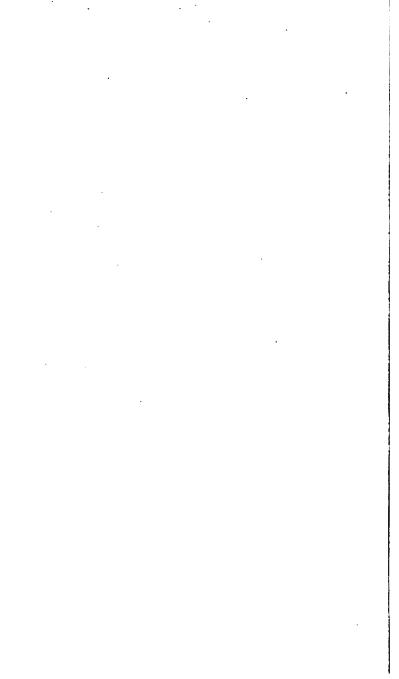

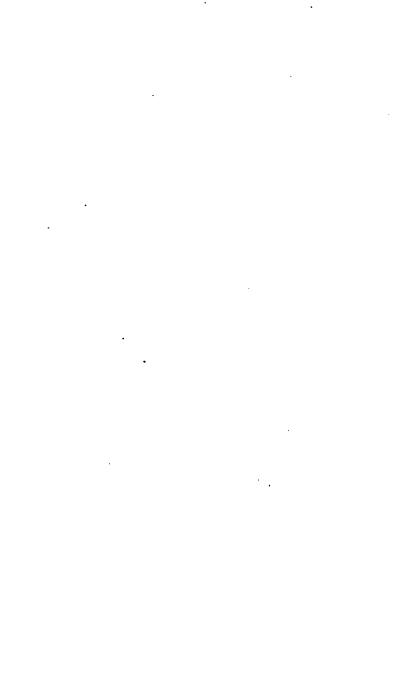

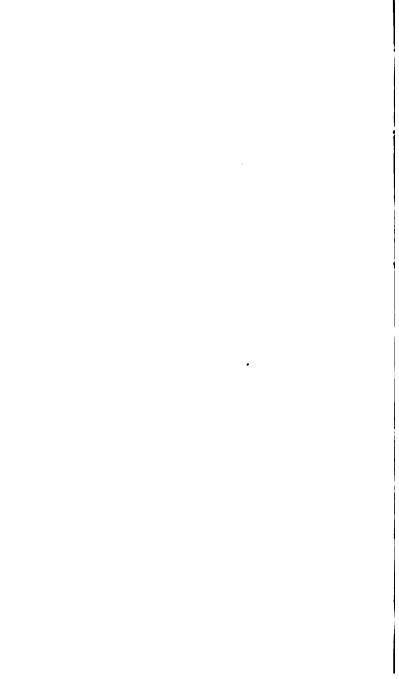

## Bean Paul's

## sämmtliche Werke.

LVIII.

3 wolfte Lieferung.

Dritter Band.

Berlin, bei G. Reimer, 1828.

41



# Der Komet,

Mitolaus Marggraf.

Eine tomifche Gefcichte.

Bon

Zean Paul.

Drittes Bandden.

A 6 2 8 3 9 5 4 5 2 5 2 5 2 5 2 5 

Tu a Pass

13. th. Com. 1

## In hall t

Des

### britten Bänbens.

| Vorrebe                                                                                                                                                | Scite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bierzehntes Rapitel. Das Bollhauschen - Jere-                                                                                                          | 1.    |
| miaben von Frohauf Suptig - Rirchengutereinfauf-                                                                                                       |       |
| ber Artillerift Peut mit feiner Stockuhr - Dorf                                                                                                        | ,     |
| Liebenau — Bau ber Mobiliar = Residenz — Liebehrief<br>an Amanda — Allerhöchstes Alhstiernehmen und Geben.                                             |       |
| Deffen erfter Sang. Kleinbeutschland — ber Bor-<br>frühling — bas Bollhauschen — Wetterklagen bes<br>Prebigers — Einiges Wetterlob bes Kanbibaten.     | 1     |
| 3 meiter Sang. Der schönfte Ortname — bewegliche<br>Rirchenguter — Gefecht zwischen Sted : und Schieß:<br>gewehr — Rudtehr bes Gilreiters — Liebenau . | 18    |
| Dritter Gang. Ortheschreibung bes Dertchens - bie Portativ=Refibengftabt Ritolopolis - ber Liebebrief.                                                 | 32    |
| Bierter Gang. Abend bes Kandidaten — ferner des hofpredigers — endlich bes Reisemarschalls — und allerhöchftes Alpstiernehmen und Geben                | 46    |
| Funfzehntes Rapitel in brei Gangen. Neuer<br>Unterthan — Ankunft in Rikolopolis — Sigungen                                                             |       |

| Gelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erfter Sang. Rechte Ergablweise von Reisen - Der Schlotfeger                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  |
| 3weiter Sang. Refibenzbau — Sigungen über bas zu nehmenbe Intognito bes Fürstapotheters 6 Dritter Gang. Schoner Nugen eines Flebben —                                                                                                                                                                                 |    |
| iconer Ruftabend jum Aufbruch nach gutas. Stadt. 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| Sechzehntes Rapitel in einem Gange. Rebel — Zwillingfest — wunderbare Gestalt — und Einzug.                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Ginziger Gang. Nebelleiden und Freuden — Ster-<br>nenkonjunktion neuer Prinzen — reisemarschalische<br>Freuden — wunderbare Gestalt — und Einzug . 8                                                                                                                                                                  | 7  |
| Siebzehntes Rapitel, in brei Gangen. Wie<br>ber Fürft in Lukas Stadt geachtet wird — und wie<br>er ba große Malerschulen findet — und wie er Abends<br>spazieren geht — und zuleht mit bem Stoßer spricht.<br>Erfter Gang. Die höflichkeit bes romischen hofs —<br>bie nieberlandischen und bie italienischen Meifter |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| 3meiter Gang. Spaziergang 11                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| Dritter Gang. Abendessen - Stiefelfnecht - und Stoß                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| Achtzehntes Kapitel, in brei Gången. Worin zweimal geseffen wird und einmal fehl gegangen.                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Erfter Gang. Die belgische und nurnberger Arbeit - Borble's Tischreben                                                                                                                                                                                                                                                | 80 |
| 3 meiter Sang. Borble's Abendtifdreben über alles<br>Borige und ben Birth                                                                                                                                                                                                                                             |    |

| Seite. 3 weiter Gang. Borble's Gang ober Racht-                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abenteuer                                                                                                                                         |
| Dritter Gang. Worin bon neuem geseffen wirb allen hohen Deiftern und bem unguchtigen Beili-                                                       |
| genmaler                                                                                                                                          |
| Reunzehntes Rapitel, in einem Sange. Be-<br>rathichlagungen über einen Gang an ben hof 157                                                        |
| Bwanzigftes Rapitel, in zwei Gangen. Der Lebermann — bie Bilbergallerie.                                                                          |
| Erfter Gang. Der Nachtwanbler — ber Wohlfahrts<br>ausschuß — Schlofwachen                                                                         |
| " 3 weiter Gang. Der Bildersaal — Renovanzens<br>Bruber — Paolo Beronese — Irrthum in allen<br>Eden — ber Tiroler Hofnarr — ber Marschbefehl. 183 |
| Gin und 3manzigstes Rapitel, in Einem Sange, worin jeber immer mehr erstaunt und er- foridt.                                                      |
| Der Gang. Borfälle und Borträge auf der Saffe — feltsame Berwandlungen vorwärts und rückwärts: 205                                                |
| Zwanzig Enklaven zu den vorstehenden<br>zwanzig Rapiteln.                                                                                         |
| Entschuldigung 220                                                                                                                                |
| I. Entlave. Einige Reifeleiben bes hof = und Buchts , bausprebigers Frohauf Cuptie; aus beffen Zagebuch                                           |

| entnommen   | bon.    | einem    | aufri | <b>d</b> tig | eb | Ber | hrer | Ħ |   | Seite |
|-------------|---------|----------|-------|--------------|----|-----|------|---|---|-------|
| Stubenkamer | caben . | deffelbe | n. 👡  | a' .         |    | • . | • •  | ٠ | • | 221   |

II. Entlave. Des Kanbibaten Richter Leichenrebe auf bie Jubelmagb Regina Tangberger in Lufas - Stabt. 240

### Vorerinnerung.

– Meine Rapitel find viel zu lange; ja ganze Buchelchen maren baraus ju binben. Geh' ich bagegen bie netten Rapitelchen ber neuern Schreiber anoft fteben zwei auf Einer Geite als feltene Frangbaumchen, und noch bagu ift nicht einmal etwas baran, fein 3wergobst - fo gefall' ich mir nicht, mit meinen Langichub . Rapiteln, und ich gonne ben Schreibern von furger Waare gern ben verbienten groffern Chrenfold, den fie babei bezwecken. Rapitel find fteis nerne Bante auf ber langen Runftftrage eines Runft. werts, bamit man ausruhe und überfchaue; aber bie Bante burfen nicht ftagionenweit aus einander fteben. Der Lefer, ber bie vorläufige Inhaltangeige faum ane fiebt, vergift fie vollende bei einem langen. 3ch habe baber in biefem britten Banbe, jum Bortheil ber gangen lefenden Belt, bie Ginrichtung getroffen, baß jebes Rapitel, mit allgemeiner Inhaltangeige, fich wieder in furge Unterfapitel, mit bestimmter, zerglies Lette glaubte man nun nicht treffenber und gefälliger benennen ju tonnen, als Gange; j. B. Des

14ten Rapitels erster Sang, zweiter Sang u. f. w. Mag man nun babei an eine Sasterei, ober an eine Muble benten: so tann man von jeder sagen, sie hatte so und so viel Sange. Aber warum will man nicht lieber an die bloße Reise des Helben benten, die ja ohne Sange ohnehin nicht gedenklich? — Nur das einzige, was ein Sang nicht ist in irgend einem Rapitel, ist ein Rrebsgang und ein Bleischergang.

### Vierzehntes, Kapitel.

Das Bollhauschen — Jeremiaden von Frohauf Güptis — Rirschengütereinkauf — ber Artillerist Peuk mit seiner Stockuhr — Dorf Liebenau — Bau der Mobiliar » Residenz — Liebebrief an Amanda — Allerhöchstes Klystiernehmen und Geben.

### Deffen erfter Gang.

Kleindeutschland — ber Worfrühling — bas Bollhauschen — Wets terklagen des Predigers — Giniges Weiterlob des Kandis daten.

Die große Reise des Fürstapothekers sollte von der Marggrasschaft hohengeis, dieser außersten Spige des Lang-Rundes Rleindeutschland, durch die beiden Brennpunkte desselben bis zur zweiten Spige gehen. Leis der ift nur die zu gegenwärtiger Minute und Zeile Kleinsbeutschland im Gegensaße von Großdeutschland so uns glaublich wenig bekannt und beschrieben, daß ein Deutsscher gewiß tausendmal mehr von Großvohlen und Kleinsrußland weiß, indem man wirklich in so diene Ländersußland weiß, indem man wirklich in so diene Ländersbeschreibungen, wie Buschings, Fabri's und Gaspari's, sogar den Namen des Landes vergeblich sucht und folglich in guten Karten noch weniger davon antrifft. — Zu erklären ist die Sache leicht, wenn man sich erinnert, ss. Band.

wie wir Deutsche von jeber fratt eines geographischen Nosce-te-ipsum (Erfenne bich felber und bein Reff) lieber die Renutniffe von ben frembeften und fernften Landern aufjagen und baber jum Beifpiel bie offreichis ichen ganber nur als Strafen fennen, bie vor Stalien liegen und bahin hinabfuhren; fo wie wir bie juganglis dern Schonheiten Salzburgs liegen laffen auf ber theuern Ballfahrt nach ber fteilen Schweig. Das Gigne burchreifen wir nur, um das Frembe ju bereifen. -3d barf baber fect behaupten, baf in biefer Reifeges ichichte mehre Ortichaften und Lander bortommen, von wir die erfte ericopfende Befdreibung und bie erften Rartenrengenfionen noch heute burch die allgemeinen geographischen Ephemeriben erhalten follen. Der find benn Die Furftenthumer Ocheerau, Flachsenfingen, Dobenfließ, fo wie die Stadte Peftig, Rubichnappel, Blet, Rom, und fo viele andere, von welchen ich (und gwar als der erfte, fo weit meine geringe Belefenheit reicht) einige Nachrichten als Beitrage gur Rleinbeutschlandes = Landerfunde gelicfert, find fie feitbem nur im Beringften naber unterfucht und befdrieben worben, von fo vielen Reifenden und Erbbeidreibern?

Blos das Landftattden Arahwintel nehm' ich aus, welches in Rleindeutschland im Furfrenthum Flachfenfingen (ganz verschieden von einem Dorfe in Nordbeutschland) liegt, und wovon ich die erften Nachrichten\*) bei Gelegenheit einer da spielenden Geschichte gegeben. Rogebue hatte nun die Gefälligkeit, das von mir zuerft beschriebene Stadtchen mit seinen Rleinstadtern zu bevol-

<sup>\*)</sup> Im beimlichen Rlaglieb ber Danner, bas inor bei Bilmans erfchien. Rogebue's Rleinftabter tamen erft einige Jahre fpater heraus.

kern und sie barin handeln ju laffen, als waren fie barin geboren. Indes hatte er — wenigstens haben die andern Ramenvettern in Nordbeutschland sich darüber bekanntlich im Druck beschwert — wol irgendwo anmerken midgen, daß ich zuerst ihn in das Städtchen gebracht; an sich zwar eine wahre Kleinigkeit, sowol für den Rohebue'schen Nachruhm als für den meinigen, aber die kritische geos graphische Welt will doch genan wissen, wer von und beiden Umerika zuerst aufgefunden, ob eigentlich Kolumsbus oder ob Vesputius Umerikus, der zu deutsch Emmerrich heißt; und ich berufe mich hier auf den h. Rapistain Rohebue, der ja selber entbedte.

Im Gangen belohnen mich meine Werke wenigftens burch bie Beruhigung, bag ihnen und befondere bem gegenmartigen, follten fle auch ju bunne poetifche Musbeute barreichen, boch geographische genug übrig bleibt, welche fie gur Rachmelt aus einer Beto = Belt binuberbringen fann, wo unter allen Rarten mabrend ber freunds fcaftlichen Friedenfoluffe teine burch gefchictte fausse melange fo febr gemifcht werden als Landfarten. Sur mich wird es noch immer Ochmeichelei genug bleiben, wenn ein funftiger Pomponius Dela - gleich jenem Geographen, welcher (nach Abbifons Bufchauer) bas Beldengebicht Birgils aufmertfam burchgegangen, nicht um bie poetischen Schonheiten, fondern um bie geographischen Radrichten von Stalien barin aufzufifden - gleicher Geftalt bas lange Profa : Epos bes Rometen weit mehr wegen ber trodfnen Motigen, Die ich uber Rleindeutschland mittheile, als wegen ber bichterifchen Schonheiten und Blumen burchftudiert und liebgewinnt, die ich in Ginem fort unterwegs verftreue, um der geographifchen Runfts frage fo ju fagen bas Trodine ju benehmen. - -

So fange benn endlich die mahrhaft wichtige Reise an! Die Reisezeit war nicht trefflicher zu mahlen, benn es war Lenzanfang, folglich der 21. Marz; im Marz aber zu reisen, ift sehr köftlich, zumal wenn man vor Staub kaum sein eignes Wagenrad oder sein Stiefels paar sehen kann. Welche ausgehellete herzen schlugen vom Marggraf Nikolaus an bis zum Kandidaten und Stoßer hinab; — welche beide nun vollends stilltoll waren vor Lust — denn es fehlte an nichts, weder an himmel, noch an Erdel

Das himmelblau fab aus, wie eine funge Sahrzeit; als mar' es anders gefarbt, fo fehr erfchien alles Weltefte neu -; die Sannenwalder ergrunten luftig unter ihren Schneekronen, als mar' es im Binter anders - gelbe Sanfeblumden und gelbe Schmetterlinge, immer bie erften im Beraustommen, trugen neue dinefifche Raifers glangfarben auf die bisher erdfarbige Erde auf; - bas welle Berbfilaub ber Bufche raufchte zwifden ben lebens digen jungfraulichen Rnoepen, aber bas Raufden mar viel iconer als bas andere bes noch ziemlich frifden Fall-Laubs im Berbfte. Der Borfrubling fann fich gwar nicht ju ben Menfchen binftellen wie ber Rachsommer, und ju ihnen fagen: "feht, mas ich auf den Armen und Breigen habe, und ich will's euch jumerfen" -; er braucht vielmehr felber Rleider und Fruchte; aber ihr liebt ibn boch wie ein nacttes Rind , bas euch anlachelt.

Der Wetter-Randidat Richter fprach fich darüber paffend gegen ben Reifemarschall Worble aus, welcher neben ihm saß und fuhr. Worble hatte namlich, ba er mit bem größten Vergnügen sah, daß wenigstens einer aus bes Fürsten Gefolge ben Fürsten für keinen Apothes ter ansah, sich mit Richter in ben leeren Beremonienwas

gen gefest - ben leeren Gaul ließ er undreiten - une ihn als einen weniger Rleinglaubigen als Grofglaubigen gang voll ju pacten mit lauter halbmabren, aus einer befondern Linkerhand. Che ber Bahrheit mit ber Luge ers zeugten Berichten von Marggrafs Jugendleben, für welche er recht leicht bas gange Gefolge als Beuge ftellen tonnte. Der Durchlauchte S. Bater, ergabite er, babe ben Furften abfichtlich im ftrengften Intognito einem Upos thefer zum Erziehen anvertraut, damit er ohne die leiblichen und geiftigen Giftmifchereien bes hofs gu einem gefunden gewandten Sonoragior großgebildet murbe. ,, Cs ift von da aus, fubr er fort, mein Freund, nur ein Ragenfprung ju einem regierenden herrn, indeg von einem Bauer, ju welchem wol manche Romanfcreiber, g. 28. 2Bies land, ihre Furftentinber lacherlich genug verpuppen, ein gar ju langer Beg bis ju ben Sitten und Renntniffen eines Regenten aufläuft. Und mit wem hat ein Furft unmittelbar ein großeres Berfehr, mit Landvolf, ober mit Stadtvolf? Und boch, welche Sitten und Lagen -, bitt' ich Gie ernftlich - fennt er wol burftiger, bie ber Landleute, die er fo oft in der Feldarbeit, in der Rirche, ober auf bem Martte feben tann, ober nicht vielmehr Die verftecten Seiten ber eingebauten Sonoragioren, ber Apotheter, ber Rentamtmanner, ber Spitalichreiber? -Bar es alfo vom Furftvater untlug gebacht, ober filgen Sie ihn auch, wie fo mancher meiner Befannten, barüber aus, daß fein Sohn fogar die Apotheferfunft und in Leinzig bie atademifche Laufbahn (ich verfah fomaches · Souverneuramt babei) ftubieren muffen, und aus welchen Brunden, bitt' ich', herr. Randidat?" - (3ch erfuche meine Lefer, mir bier und fonft alle Querantworten gu denten, und folde felber ju geben) -. ...... befto

erfreulicher werden Sie es bemnach finden, daß ber Furft fich endlich auf die Reife zu feinem fo lange ungefebenen D. Bater macht, obwol in einem ftarten Intognito, benn er nennt weber feinen noch den vaterlichen Ramen. bestimmt — und daß gerade Ihr Better fo paft."

"Wahrlich beim himmel, versette Richter, ift es nicht ein neuer Reiz ber Sahrzeit mehr, daß die Bogel noch sichtbar, ohne Laubgehange, auf den nackten Zweis gen voll Knospen, unverdeckt sigen? Und nun vollends die Luftsluge der neugewordnen Bogel, die uns aus den fernen Landern wieder die alten Gefänge, die für unsere Garten gehören, wieder bringen; — und doch ist auch wieder der Sedanke schon, daß sie dieselben Tone, die sie jeho auf nackten Uesten singen, vielleicht vor wenig Wochen in Usien auf immer grünen Gipfeln angeschlagen. Und hört man nicht in neuen Tonen alle vergangnen taus send Frühlinge auf einmal?"

"Sehr himmlisch scheint bas Wetter — versette Worble — und baher speifen Durchlaucht im Freien, broben neben bem Bollhauschen auf der Unhohe. Abends übernachten wir schon in einem Dorfe, wo alles sogar noch viel wärmer und der Frühling mehr herans gekoms men. Auch ich erblicke gern die alten Sanger auf den Baumen; aber weniger gefallen mir von den Schreiern die vorjährigen Nefter- Betten ohne Vorhänge; jene Kräshennester dort broben mocht' ich sämmtlich herunter gas beln." —

Die Gefellchaft tam nun vor dem Bollhauschen an. Der Bolleinnehmer, ein bides Mannlein, mar mit einem entzudten Gefichte unter fein hausthurchen gesprungen, ohne bie geringfte Roth; — benn er hatte blos jum Fenfter heraussehen und in der Stube ben Schlagbaum

aufgieben tonnen; - und er faßte einen toftbaren Bug ins Auge, der ihm fo viele Gulben ju gollen hatte, daß ihm felber bavon faft ein halber jufiel, nach bem Bolls gefet. Um fo meniger mußte er, mas er aus ber Sache machen follte, als er fah, daß ein Theil bes Gefolgs unter bem Schlagbaum fortfuhr, ber andere aber dieffeits befs felben abflieg und Lager folug. Denn in feinem Ropfe waren an bie Behirntammerbretter nur zwei auslandifche Borter gefdrieben : Invalid (bas mar er) und Defraudanten (bas waren andere). Endlich borte er ben Reifemarfcall überall herum fagen, daß ber Furft bier, unmittelbar nach dem dejeuner im Birthehaufe, ein furges Lager aufschlas gen wolle, um fein dejeuner dinatoire (Nitolaufen gefielen folche frangofifche Sprach = Rotarden oder diefes Borts Raufchgold ber Großen ausnehmend) ju nehmen, und ba mertte der Ginnehmer, man murde ihn nicht fowol betrugen als beehren. Marggraf murdigte vom Bagen herab nicht nur das Saus eines Blicks in die Fenfter, welches blos ein einziges mit Biegel gebecktes Stubchen war, fondern auch den Goldaten einiger Fragen uber fein Privatleben. "Bochft Dero Durchlauchten," fagte der Mann, ,es geht etwas fnapp; doch lagt fich's les Jeden Sonnabend bringt mir meine Frau bas Effen auf die gange Boche, und ich brauche nichts. Ses den Sonnabend tragt fie auch ben Boll in die Stadt auf die Rammer, weil ich nicht aus bem Chaussee-Saufe barf. Bare nur bas elementifche Defraudieren nicht: fo wollt' ich mich jahrlich auf 25 bis 27 Gulben rheinisch fchagen, benn ich erhebe von jedem Chaussen-Gulben 2 Pfennige als mein, und ich fonnte leben wie ein Pring, da alle meine Rinder brav fpinnen und freme Uber das beilige Donnerwetter ichlage doch in

alle Defraudanten, die ich unten im Thale mir vor ber Rase fann vorbei fahren sehen! Ich fann ja nicht nach- laufen und auspfanden, weil sonft mahrend deffen rechtsschaffene Passagiers mir oben gratis ben Boll verfahren."

Sier verfügte sich Nikolaus selber vom Bagen ins Stubchen ober Sauschen, und besah, was er barin anstraf, ben Langtisch mit Einem Stuhl, ein Schranken mit einer gedruckten Bollzettelbank und dem nothigen Dinstenfaß, und einem großen Wassertug neben ein Paar Tellern. Sogleich gab er dem Reisemarschall, der durch das Bollsfenster hineinsah, einen Wink zum Eintreten und darauf einen Doppelsouverain mit dem zweiten Wink, den Souverain dem Einnehmer zu zollen. Große Fürsten geben und nehmen freilich gern mit fremden Sanden; denn sonst hatte Nikolaus alles naher und kurzer gehabt.

Der Soldat wies sogleich den Souverain jurud und schwur, in der ganzen herrschaftlichen Kasse hab' er jeho nicht Silber zum Wechseln genug. Worble aber gab ftatt aller Antwort die Bollgebuhren besonders. Der Einnehmer zahlte zwar lette genau durch, aber während des Bahlens sagte er: "zu viel ift zu viel! Meine Frau "und Kinder fallen in Ohnmacht darüber. Die sollten "beim Clement da sein, und meinen allerunterthänigsten "Dank vor Ihrer fürstlichen Gnaden abstatten!" Er beniesete die Sache, nämlich seinen Dank, weil ihm die Freudethränen in die Nase gekommen waren.

Es ift aber gang naturlich: Gold war zu viel und zu bedeutend fur das Auge eines Mannes, der benselben Werth nur in viele Silberftude zerschlagen vorbekam, und welchen stets mehre klingende Mungen bezahlten, die nun von einer einzigen stummen vornehm reprasentiert wird; — ein Goldstüdt ift eine goldne feste Gonne, um

welches die Silberplaneten laufen, die erft zusammen ges nommen eine ausmachen — es ift Patengeld, eine Res fidenzmunge, eine Summa Summarum fur alle fleine Einnehmer und Ausgeber.

Daber nennen die Furften nie Gulben, Rreuger, Beller nach ihren Namen, Louis, Frederic, Napoleon, fonbern nur Goldftucte. Co mar's auch furftlich von Ritolaus gebacht, daß er mit vieler Dube eine Safche voll Golb in Rom einwechselte, um, gleich andern Gurs ften, die gern leicht tragen, nichts anders bei fich ju haben, als bas an fich fcomerere Golb. Gin Furft fann von der Parademiege aufe Paradebett gelegt merden, ohne je einen Kreuzer in der Tafche gehabt zu haben; eine Furftin vollende bat nicht einmal einen Kronenthaler je getragen; benn fie hat gar nichts bei fich, nicht einmal Die Safche. Es murbe indef bem liebenden Bergen einer Burftin gut jufchlagen, wenn fie, um baffelbe auf ber Stelle ju befriedigen, ohne von ihren Rammerheren gu borgen - benn ihre Sofdamen haben auch feinen Beller - etwa eine Tabatière voll Goldftaub ober einen Rofentrang von Samenperlen bei fich fuhrte, bamit fie einem gerlumpten Bettler mit burchlocherten Safchen, ber um eine Gabe minfelt, eine fleine Prife oder fleine Perle geben fonnte.

Beto wurde jur Tafel des Fruhftucks gegangen, ober vielmehr ju den Tafeln; die platte Erde, ein Paar Schenskel, ein breiter Stein, ein Rutschkaften, ein Teller, ein handteller, alles war Tafel, nicht blos der hangtisch des Bollhauslers. Denn an diesen und auf den Stuhl daneben sette sich der Furft vor den erften Schinken und erften Wein, der je auf diese Tafel gekommen, und lud freundlich den Kandidaten ein, sich ebenfalls an den Tisch

gu ftellen, ohne alle Umftande; benn er fei eben frob, fagte der Furftapotheter, daß er unterwege von allen las fligen Retten feines Standes gang entbunden fei. andern Gelehrten aber, Borble und Guntit, und der Stallmaler mußten am Pfeifertifche, namlich auf ber Dfenbant, figen, mit ihren blogen Sandtellern in ber Sand. 3ch fcreibe biefe Muszeichnung bes Ranbibaten hauptfachlich ber ungeheuchelten marmen Ginfalt gu, welcher er am marggrafischen Furftenbut allen Gilg fur achtes bohmifches Bafenhaar und fur gut gebeigt und gewaltt anfah, fo bag er unter allen funftigen Landese Findern bes Upothetere eigentlich bas erfte Rind mar, bas ibm mit Ueberzeugung hulbigte; benn bie am Pfeis fertifch feghaften Gelehrten hatten (wenigstens bis vor Rurgem) ben Furften felber ale eines gefannt, und mas ren hierin überhaupt unguverlaffig und nicht ohne Umtriebe. Daber hatte ihm bas außerorbentlich gefallen, mas Richter vor einigen Minuten, sympathetisch bie Gus figfeit bes Bobithuns in fremden Bergen nachichmedend, gang beraufcht ausgerufen : "o, es gibt fur einen Suruften feine lehrreichere grande tour als die burch die "Butten ber Urmuth! Gin Großherr weiß nicht einmal "wo einen Rleinherrn, 3. B. die Landrichter, der Schub "brudt, wenn er nicht felber ber Schuh ift, gefchweige "einen Unterthanen, wo es ber Landrichter thut. Um "ben Mangel recht zu lindern, muß man ihn ordentlich "felber nachempfinden." - Bas Marggraf gern bejaber genug bavon in ber Apothete vorempfunben, wo oft nichte ju beißen mar als Fieberrinde, oder ju fochen ale Rlyftierfrauter.

Der Bollhauster mar nach dem Kandidaten die zweite Macht, welche unbedingt den Apotheker als Furften ans erfannte, aber freilich unter ber Gemabrleiftung bes Dope pelfouverain leichter ben einfachen Souverain ale legitim annehmen tonnte. Seine Solbatenfreude über die Furftenehre feines Sangtifches und über den Abhub der herr= fcaftlichen Ueberbleibfel, und fein Sammer uber die gange liche Unwiffenheit feiner Frau in biefer Sache, übergoffen den Furften mit folder Luft, daß er fogleich bem Regep= tuarius, dem Inhaber ber Dreckapothete, nach ber Boll-Stadt ju reiten befahl, um der Bolleinnehmerin die frobe Nachricht, ja bas Golbftuck felber, ju überbringen. tes jedoch mar bem Ginnehmer nicht abzubringen, und er fuchte fein Diftrauen gegen feine Frau und ben Bos ten in die verliebtefte Unhanglichkeit an den Doppelfouverain ju verlarven. Nichts befrach den mohlmeinenden Nikolaus mehr als bas Dafteben eines unfaglichen in fich vergnügten Befens; und die bloge Abschickung bes Gilbotens fuhrte fcon in feinen Ropf die Ginnehmerin berein, wie fie die Sande jufammenfclug und die Augen überfcmemmte, por bloger flarer Freude's und die lebs hafte Frau tonnt' er in feinen Gehirnkammern mitfubs ren, bis ins Nachtquartier, wo ihm der Schnellreiter nachkommen mußte, und alles frifch und breit vormalen ; benn eigentlich blos biefer Bormalerei megen batt' er ibn abreiten laffen.

"Bir bekommen hochft mahrscheinlich, Gerr Einsnehmer, — sagte Nikolaus in seinem Frohfinn — heute einen herrlichen Tag, und überhaupt einen schonen Fruhling zur Reise; verfteh' ich mich anders aufs Wetste etwas."

Der Bollhauster unterfchrieb fcreiend die Beiffagung, und unterftute fie mit den unleidlichen Schmerzen feiner alten Schufmunde im Anorren, und der Wetterkandibat

Richter verficherte, baffelbe hab' er icon am Morgen gefagt, und herr Reifemaricall erinnere fich's noch. mas unerwartet erhob fich hier der Dof = ober Buchthaus= prediger Frohauf Guptit an feinem Pfeifertifche, (Pfeiferbantden eigentlich) und widerfprach allem, ohne jene geiftigen Parfums von Schmeichelgeruchen, womit man fich fonft bem andern an Bofen annabert ober entzieht, indem er mit mabrem Unwillen über bas beutiche Better anfing : "vom beutschen Dai wollte er ohnehin nicht reden; diefer Wonnemonat habe mit Recht bei den Ras tholiten den Jeremias an ber Spige, beffen Beft fie ba an dem erften begeben; aber auch nur einen einigermaßen aushaltbaren Grubling bab' er nie erblicen fonnen, mes der am himmel noch auf bem Erbboben - fei es oben etmas bell, fo fei es unten falt ober mindig, gemobnlich aber fei Rag und Roth bie Regel. - Erfcheis nen einige Bluten, Die von weitem an einen Leng erins nern mochten, fo erfroren fie entweder, oder unter Res genguffen blube ber weißrothe Garten voll Roth ab und in den Rachten falle ohnehin einiger Reif ober 2Bonnes monatfroft. Ein trefflicher inlandifcher Leng fei etwas, bas man noch erwarte, und ein pium desiderium Deutschlands. "Ach was! (flieg er begeiftert bober) o! nur einen einzigen Flaffifchen Preistag bienieden, ber, gu gewöhnlichen 24 Stunden gerechnet, weder Morgens, noch Abends ju fuhl, noch Mittags ju fcmull, ober ohne ftorendes Gewolfe ober Gewebe mare! Aber mo ift er, frag' ich icon fo lang ale ich lebe und reflektiere. Heber ben Grund biefer und abnlicher Dubfeligkeiten bab' ich allerdings mein eigenes neues Syftem."

Sierauf verfeste der Randibat mit einigem von Bein angefprügten vergrößerten Beuer, aber jedoch ohne nur

von Beitem gegen bie Burbe eines hofpredigers ju verftoßen: "Bielleicht gibt es auf ber andern Seite gar feinen gang elenden Sag, fondern bochftens einen, ber nach einem zu fconen fommt. Immer hat man boch manche majeftatifch = ziehende, oder majeftatifch = gebauete Bolten - ober Abends und Morgens etwas Roth einen und ben andern Stern - vielleicht gar ein langes Stud Blau - und bamit fann man icon haushalten, bis nach biefem Sausbrod mahres Simmel= und Gots terbrod berunter gegeben wird. Und eben fo mocht' ich fcmoren, es fei taum bentlich, baß es eine gang elende, erbarmliche, nichtenutige Gegend gebe. Den himmel an fich fcon - und alfo gerade bas Berrlichfte, die Sausfrone und Stralenfrone jedes Erdenflumpens - hat jes bes, auch bas fleinfte und fumpfigfte Loch von Gegend fo gut als eine weite Chene; benn bas Loch hat nothe wendig Berge um fich; und auf biefe freigt man bann und fieht fich um; und von Sternen will ich gar nicht reben, die überall hinschimmern, mobin nicht einmal die Sonne blicken barf. -Blafen Gie mich, ich erlaub' es gern, herr hofprediger, in irgend eine fandige platte Mart: ber Fruhling foll mir bort nicht entlaufen, ober im Sandmeer erfaufen; etwas Grunes, babei mit et= mas Blutenweiß besprenkelt, wird es boch bort geben, etwa 3. B. einen Schlehenbufch; an ben Bufch halt' ich mich, und irgend ein Bugvogel, ber gar barin niftet, befingt mir ben Leng. Irgend ein frifchfarbiges, ja buns tes Blumchen mußt' ich in jedem Falle finden, und ich wurd' es abreifen und lange anfeben, und dabei fragen: "follte man unter fo bickem barten Schnee ein fo feines jartes Schneeglockchen erwarten?" - Und mar' es nun gar ein Beilchen mit feinem neuen Duft, und ein Gudluftden babei, und ber himmel zeigte auch etwas von ber garbe des Blumdens: fo murd' ich miffen, wie es einem Menichen im Frubling ju Muthe ift. Wollten Sie mich aber noch weiter verfprengen, wie ich faft vermuthe, etwa in die Luneburger Saide : fo thun Gie, furcht' ich, fich felber ben meiften Schaben; benn ich befame bort vielleicht ein gar ju gutes und ju uppiges Leben; nicht etwa, weil ich eines auf ber Baibe mit ben Bienen und Ochafen fuhrte - obwol auch bieß reich genug ausfiele - fondern weil dort mitten auf der Chene nach jeber Poftftagion ein Saus angutreffen mare, ein Birth = und Dofthaus mit mehr als einem Baume, und mit dem gangen Sanggevogel bagu; indem die Thiere aus Mangel an Baumen fich naturlich meilenweit um= ber auf den menigen fammeln, um bas Pofthaus. 211= lerdings ficht die Gegend um Sof im Boigtlande, mo ich mohne, weit uber ber Luneburger Saibe, burch ihre porbeifliegende Saale, ihre naben Sannenmalder und fernen Berge, und ich habe himmlifch genug ba gelebt in der dortigen Natur. Freilich murden Durchlaucht in Bernet, dem Borhofe und Borhimmel bes Baireuther himmele, mehr vom letten finden. Im Gangen auch jeder mit feinem Lande gufrieden, fei es noch fo folecht, aber felten mit feiner Bitterung, fei fie noch fo fcon, und bieg blos weil jenes nicht fich, aber ihn andert, diefe hingegen aber immer fic, und nicht ibn ; und wenn vollende diefem Menfchen willfurlich ein= fallt ju verreifen, fo foll es dem himmel auf der Stelle eben fo willfurlich einfallen, fich ju erhellen. Ich fur meine Perfon febe fogleich jedes etwa mir verdriefliche Better fur ein recht ermunichtes an, bas fich eben einer ober ber andere fur feine Birthichaft gludlicher Beife

gerade bestellt hatte, z. B. ein Landmann mit hochliegens ben Sandadern, oder ein Fischer für seinen Aalfang. Leider heden die meisten sich zu ihren Lust = und Rheinsfahrten die Rheinschnaken selber aus; ich aber kehr' es um, und zapfe mir, wenn blos die Schaken da sind, aber der Rhein nicht, irgend ein Paradiesslüßchen dazu an, und war' es schmal wie ein Arebsloch; und ich bin vielleicht in diesem Sinne für einen halben Basserunftsler der Freude zu nehmen."

Unter bem gangen Rebefluß - barum wurd' er immer langer - hatte ber Gurft frarr vorblickend immer in fich hinein genickt, weil es bas herrlichfte BBaffer auf alle feine Dublen mar. Bingegen bes Bofprebigers Dent's und Lehrgebaube murbe gang vom Baffer unter= graben. Diefer hielt besmegen mit bem Rauen inne, und machte den Mund auf, und fagte laut: "Uber herr Randidat!" - und gleich barauf leife: "o Brob, Berr Borble, Brod!" Aber letter hatte feines aufges gehrt - und ber hofprediger hatte bas gange Maul voll Schinkenfett und fein Brod bagu. Ich trag' es abfichts lich jur Barnung vieler philosophifchen Mitbruder recht ausführlich vor, daß der fcarfe Rachdenter Guptit mitten in feinen Rriegzuruftungen - ba er jugleich außen dem Randidaten, und innen fich felber guboren mußte einen fingerlangen Schnitt Schinkenfett in ben Mund gefcoben hatte, ohne im Beuer des Redens nicht fowol als bes Dentens bem Specte bas nothige Brod nachzus fdicten, mit welchem, ale ber Biberlage, man jebe Fettigfeit unterbauen muß, obgleich fie felber wieber als Wickelgegengift ju bienen hat. Go faß aber Frohauf ba, mit feiner Rachenhohle ale Specklammer, und obne eine Brofame als Gegenpol - und mußte nichts

ju machen, am wenigsten eine Wiberlegung, und fein befter Freund fonnt' ihm nicht rathen, was das Rurzeste und Unschiedlichste gewesen ware, geradezu das Fett heraus zu spuden vor dem ganzen hofe. Go litt er, bis endlich Brod ankam, und er es ordentlich (er kauete die nothige Beit hindurch still vor allen) mit dem Schinken gehorig bis zum Verschlucken durchgewirkt hatte.

Run fing er mit Belaffenheit, aber mit Nachbruck fich ju bellagen an: "taufend abnliche Unfalle und Bus falle mie der erbarmliche, der ihn im Untworten geftort, trafen ihn taglich und maren fein tagliches Brod, und er habe ein Spftem baruber, beffen er icon gedacht -3. B. wenn er, wie vorgeftern, der Reife wegen nach ber Betterfahne ichaue, fo fonn' er metten, daß fie ibm fo mit ber Ochneibe entgegen farre, bag bas fcarffte Muge nicht heraus fande, webe fie von Guben ober von Rorden. - Und woll' er in der Nacht barauf von den ausschlagenden Glocken fur fein Leben gern. erfahren, ob fle 11 ober 12 Uhr aussprechen, fo fei er icon baran aemobnt, bag, wenn er ihrer wegen von brei Biertel an gewartet, die brei Stadtuhren in Rom, welche fonft Rleine Stundenzahlen in billigen Paufen binter einans ber ausschlagen, bei großen ordentlich an und in einans ber gerathen, und fich wie toll ins Wort fallen. -Much brauch' g. B. nur lebensgefährliche Argneien mit fcarfftem Mufmerten in den Roffel einzutropfeln, fo muff er gemiß nachher alles ausschätten, weil eben unter bem Tropfeln irgend ein Ungluckvogel anklopfe und er natutlich mitten unter bem Ubgablen rufe : berein! Daber mach' er, mit Behlichlagungen aller Urt fo vertraut, befto meniger aus fleinlichen an fich, wie ihm benn ichon einmal begegnet in Berhaltniffen, daß er, wo hoflichfte Gile und rubigefte

Untleidung unerlaßbar waren, unter dem Buknöpfen einer Bratenweste, unten einen Knopf oder ein Loch übersprungen, so daß er, wenn nicht der eine Westen- flügel unbandig am Salse vorstechen sollte, alles mit den Fingerspigen (es waren jum Unglud die feinsten Löcher und Knopfe) wieder einzureißen und einzufädeln hatte, wovon die nächste Folge gewesen, daß er bei dem Konsifterialrathe eingetreten, als er schon bei Lafel sas."

Worble - melder fah, wie ber Buchthausprediger den Farftapotheter eben fo febr einzunehmen gedachte, wie es bem Randidaten gelungen, und wie er gerade bie ente gegengefette Stimmung erzeugte - Borble munterte ibn gur Fortfetung auf und fagte, mit demfelben Ronfiftorials herrn fei ihm fcon am namlichen Morgen Ungluck begegnet. ,, Ce fei mahr zenug, verfette Frohauf, und der Borgefette fei gerade jum Befuche in feine Stube getreten, ale unter bem Lefen eben fein rechtes Bein tief einges fclafen gemefen; er habe nun mit dem Schleppbein, bas tobt am Schenfel gehangen, nicht nur einen elenden Scharrfuß zu machen, fondern auch, neben bem flinken weltmannifchen Konfiftorialis, mit dem verfteinerten Suggeftell - vergeblich murden bamit beimliche Bufftofe in Die Luft gum Blutumtreiben gethan - auf und ab gu mandeln gehabt; aber naturlicher Beife fei ber Bang mit einem dicten Gaulenfuß ungemein plump und fchies bend ausgefallen. - - Rur fpringe mit ihm leider der Bofe auch in wichtigern Ungelegenheiten arg um ! Er folle nur - fuhr er fort - einmal im Freien im Gartenhaufe eines Beichtfindes fo recht genießen und burchichmecken wollen, fich beghalb etwa gar ein babin ein= fclagendes Predigtthema von den Entzuckungen der Ra= tur ausermablen; fo habe naturlicher Beife unter feinem

ganzen Genießen und Darftellen ber schönen Natur ein eingesperrter hund in ber Rahe geheult, ober ein geprüsgeltes Kind in der Rahe geschrieen, ober mar nichts ans beres da, so habe eine Ruh nach ihrem entführten Ralbe, aber in langen Pausen gebrullt, welche Pausen gerade das Erbarmlichfte dabei gewesen, weil man wahrend ders selben immer auf das frische Brullen aufsehe."

"Um gottlofeften freilich, wiff er wol, werbe mit ibm hausgehalten, falls er etwan, um einer wichtigen Predigt, einer Reujahr ., Buß ., Erntepredigt, moglichfte Bollendung ju geben, gleichfam einer Petersfirche bie Ruppel aufzuseben, baju fich einen besondern Sag ausfteche: Stein und Bein tonn' er voraus fcmbren, bag, an einem folden Tage bes fogenannten Ruppelauffetens, nun alles antlopfen und eintreten werbe, mas nur von Storern und Storenfrieben, und Rirchnern und Bucht. bausvorftehern, und von Raufluftigen nach Taufscheinen und Traufdeinen und taufend Ocheinen in ber Belt porbanden fei, fo daß feine fo fehr gewollte Predigteuppel unter ben ewigen Ginftorungen fic burchaus, um bei ber Allegorie gu bleiben, ger einer laderlichen Dachftube ober Betterfahne gufpige, ober ju einem Sarabedel ausspreize."

Nun kam Frohauf in feiner Rebe endlich auf den Bielpunkt und sagte: "was ich einigemal in meiner lans gen Thatfachen = Darftellung versprochen, könnt' ich kurz geben, eh' wir aufbrachen, namlich die Theorie oder Dyspothese, die alle diese ewigen Fehlschlagungen erklart, und welche sich auf den Teufel stutt."

— Da war es dem freudes und reifedurftigen Margs graf, der fo auf einmal von Richters himmelfahrt in Frohaufs Sollenfahrt einbeugen follte, nicht mehr mogs lich, den Ausbau des duffern Lehrgebaudes abzuwarten: "unterwegs, herr Buchthausprediger," fagte er, "ober im Nachtquartier; ich kann nicht fruh genug im Baubers borfchen Liebenau eintreffen, wenigstens ein Paar Stunden vor Sonnenuntergange, um da zeitig genug zu binieren." Seltsam! so wurde denn der so sehr denkende Suptis zum zweitenmale bei der Ausschiffung seines Lehrs gebaudes angehalten.

## Des 14ten Rapitels zweiter Gang.

Der schönfte Ortname — bewegliche Kirchenguter — Gefecht awis fchen Stechs und Schlefigewehr — Rudtehr des Silreiters — Liebenau.

"D Liebenau!" — versette ber Kandidat sehr frei — der einiges vam Weine und vom fürstlichen Beisfall im Ropse hatte — Ja Liebenau — ein solcher Name weiset hier auf die Morgenseite des Herzens — Nichts hor' ich so gern als Stadte und Odrfer mit dem Liebes namen kopuliert. So gibt es noch sechs andere Liebens aue in Deutschland, ordentliche Sechsstädte — ferner ein ansehnliches und arzueiliches Liebenstein in Meisningen — und ein Liebenthal in Schlessen im hirschs berger Kreis — und gar ein Liebenzell voll Löffelsschwidte im Würtembergischen — und sehr artig klingt ein Lieber sein Meißen, wo Sandsteinbrüche sind, aber gewiß keine Ehebrüche — nur das Städtchen Lieblos in der Grafschaft Obers Isenburg klingt nicht gut, doch werden da viel Wollftrumpfe gewoben."

Marggraf fand das Wetter — und fich dazu — reich an Frühlingen; vorzüglich jenes ganz fo, wie es der Kandidat vorausgesehen: und es war dem jungen Menschen ein solcher Königschuß von prophetischem Probesschuß und Meisterstück gar wol zu gönnen. In Nikolaussens herzen webte die Entzückung des Böllners sußzitternd sort, zu welcher ihm der Eilbote für Abend gute Beisträge von der Zöllnerin versprach. Ein Dank versolgt das herz lange auf der Reise und unter einem heitern himmel; und glücklich ift, wer gerade durch das himmelblau eine Wohlthat, oder durch diese das Blau sich verschönern kann.

Nach einer Stunde begegnete dem Buge ein Leiters wagen, worauf einige Juden und Biebhandler eine Rans gel, einen Beichtftuhl, einen Saufengel und andere Rirchenfructe führten, die fie bei bem Berichlagen und Berfteis gern einer fatholischen Rapelle erftanden hatten. graf ließ halten und flieg aus, um vielleicht einige Befandtheile zu feiner Reife = Rapelle zu erhandeln. Sandel murde bald burch ben Reisemarschall Borble über eine niedliche, fogar mit einer Sanbuhr verfebene Rangel gefchloffen, nachdem er ju ihrer Befichtigung ben Sofprediger hinzugerufen, falls fie ihm zu enge fein mochte. Sie mar aber bem bicten Prediger wie auf ben Leib gemacht. Die Begierbe, womit Rifolaus fie gu erfteben bewies mahre Freundlichfeit und Rachficht fur ben hofprediger, der überall das firchliche wie das gemeine Leben nach den feinften Mifrometern abmaß , und alfo jum Mart einer geiftlichen Rede ben bolgernen Rnos chen einer Rangel verlangte, oder bas halbe Bolg= Rund fur die balbe Cierfcale ober auch Birnfchale ber geiftigen - Geburt anfah. Db aber nicht auch heimlich bei einem

fo gutmuthigen Menschen wie Marggraf die Erinnerung an Suptibens unterbrochenes Opferfest seiner vorzutragens ben Theorie zum Kanzellause mitwirkte, mocht' ich fast zu überlegen geben. Auch wurde noch der Tausengel den Juden abgekaust, da er so schon geschnist und angestrischen war und nicht sehr ind Gewicht siel. Denn die schweren Artikel, wie Beichtstuhl und Altar, ließ man ihnen, um den Packwagen nicht zu überladen. Noch wußte niemand, wem der Tausengel dienen und die Hande und Arme bieten sollte, wenn nicht etwa' den mitreisenden Juden selber unter ihrem Abfallen und Beskehren; indes der Engel war doch leicht und schon, und unter solchen Bedingungen sind wol sonst lebendigere Engel auf Reisen mitgenommen worden.

Wahrend des Engel = Sinkaufs fah Nikolaus zwei Basgen mit Kronwappen vorüberfahren, worin auf dem Ruckfige mehrere Damen ansassig waren. Da fie, wie er, densels ben Weg nach der Residenz = Lukasstadt einschlugen: so sagte er zum Reisemarschall: "ich merke wol, daß Prinszessinnen darin mussen gesessen sein — sonft waren die Damen nicht ruckwarts gefahren; — aber mir ist es gar nicht wahrscheinlich, daß hohe Bekannte meiner Umanda mit im Wagen gewesen; sie hatten sonft auf eine oder die andere Art, da mein Auszug aus Rom allgemein bekannt ist, zu verstehen gegeben, daß sie mich kennten." — "Ganz gewiß," — versehte Worble, "wurz den Sie nicht gekannt; aber auffallend bleibt es, daß die Fürstinnen mit uns gerade derselben Residenzstadt und an demselben Tage zurollen."

Als der Bug vor einem prachtigen einsamen Gafthofe auf einem Sugel ankam, wurde auf Worble's Rath schon wieder gehalten, und ein kleines diner à la sour-

chette, ober Gabelmittagmabl eingenommen, damit bie Leute bis jum Deffermittageffen (Abende in Liebenau) leichter ausbauerten. Dir ift als Gefchichtschreiber bies ' fer bloge Gabeltisch nicht unbedeutend, weil bier Borble ein mahres Bunder der Tapferfeit verrichtete, und gmar mit nichts als mit einem Blaferohr. Es fag namlich ein gemiffer Urtillerieoffizier von Peut mit unter andern Baften im Freien , und ließ einige Glafer blaue Dild aufgeben. Bornehme icamen fic nicht, wenig ju vergehren und ju bezahlen. Bochft gleichgultig lacheind und ohne, wie andere Gafte, ben But nicht eher ale auf Bitten des Furftapotheters wieder aufzuseben - benn er batte feinen faum gedrebt - fab Deut das gange marg= grafifche Gefolge, und die Invaliden und Pferde und Bagen an, und machte, ungeachtet bas Gefolge von bem Gaffmirthe, wie ein Fruchtgarten von der Pomona, mit vollen Tellern und Glafern aller Urt behangen wurde, falt ein vornehmes Beficht, als halt' er ben gangen Dof fur ein luftiges Bigeuner - ober fonftiges verrudtes Gefindel.

Der Reisemarschall erfuhres geradezu vom redlichen Wirthe, der fich sehr wenig aus dem Offizier machte, weil er ihn lange als einen versteinerten Geizhals kannte, der, wie er sagte, bei ihm in Einem Jahre nicht für einen halben Gulden reinen Gewinn aufgehen lasse und den er daher blos für andere Gaste seines Erzählens und Prahlens halber, auch um einen Gast mehr aufzuzeigen und weil der reiche Schabhals blos von seinen Zinsen lebe, gern und ungern sigen sehe. "Der Filz sodert auf mein christliches Wort," sagte der Wirth, "an Schaltztagen seine besondern Interessen ein, und gibt nicht nach, und ich weiß noch andere Büge, Ihro Gnaden."

Heber Beigige glaub' ich leicht alles Unglaubliche; ben poetischen Ueberladungen ber tomischen Dichter felber fommen fie mit ihren profaifden nach, ja guvor. ftartften gilt bieß, wenn bie Binsfeele nicht von Arbeiten, fondern von Binfen lebt. Der Binfen Pfrundner muß bas Rapital als die unantaftbare Bruthenne der Binfen unaufhörlich maften, bamit fie mehr Gier Jege; fie felber konnte eben fo gut ficher und ungerupft auf dem Monde figen und legen, wenn fie nur die Binfeneier herunterfal-Ien ließe. Mertt aber vollends ber Binfen - Roftganger ein= mal voraus, er tonne am Ende fich icon mit ben Binfen von Binfen behelfen, fo hat er fich bann jum lettenmale in feinem Leben fatt gegeffen; defto mehr aber am Genuffe ber Beit gewonnen, welche ihm burch ihre Blucht gerade fo viel jurudflaßt, als fie andern entführt; und jeden Ubend fann er ju fich fagen: Gottlob! wieder einen Lag verlebt, ber fich verzinfte, und ber, wie ein Apelles feinen Strich, ober wie ein Titue fein Gutes fur mich gethan.

Worble, von jeher ein Widersacher aller Sparsams feit, und auch kein Liebhaber des Militars, dem er fast Michtsthun und Wenigwissen Schuld gab, und unzeitige Tapferkeit im Gegensate seiner eignen ihm weit nublischern, mußte in folder Gemuthstimmung noch vollends dem Großsprechen des Soldaten die Ohren darbieten: Ausbrüche waren unvermeiblich. Peut zog eine goldene winzige Repetieruhr vor und ließ sie schlagen, indem et bemerkte, daß er sie einem tapfern Generale, den er gesfangen, abgezwungen. Riemand gab sonderlich darauf Acht als Marggrafs Leute, welchen er die Sache noch nicht wie den andern schon zum tausendften Male vorgestragen. Als eine Beweisstüge seines Muthes stellte er

feinen Stachelftock auf, mit welchem allein, fagte er, ohne ein anderes Gewehr, als einen kleinen Stock = Dezgen, ber darin ftecke, er durch den nahen verschrieenen Walb fich wage; "Gott aber sei den Kerlen gnadig, die mir darin aufstoßen, und mir verdachtig vorkommen", sette er hinzu, und sah fast grimmig die unerschrockaen Mienen von Worble an.

Dieser versette endlich, er tret' ihm gang bei, benn er wisse aus eigner Erfahrung, was ein Mensch in der Tapferkeit vermöge; er habe ja in der kurzstämmigen Gestalt, wie der dastehe, und in bloßen Zivilkleidern, und eigenhändig, mehr als einen Militär braun und blau geschlagen, zwei unharmonierende Farben, welche freilich niemand gern trage, wegen ihrer so schreienden Geschmackwidrigkeit; aber er schlage um so lieber und ohne Gewissensbisse ein Schulterblatt unter der Epauletzte, oder einen gestickten Ellbogen in einem Monturarmel entzwei, da diese Anochen-Glieder sich nach neuern Erssahrungen ) noch eher wiederherstellen, als die verletzte Ehre selber.

Der Offizier wurdigte ihn keiner Erwiederung, da ihn fo etwas gar nicht anging, fondern blos eines gleich-gultigen Blick und machte fich kaltfinnig, aber, jum frakeren Beweife seiner gedachten Ruhnheit, reisefertig jum Gang in den Spisbubenwald. Er ging nun abzurrechnen hinein jum Wirth, und ließ den hut da, nahm aber den Stock mit, und Worble fah in einem Winkel zu, wie er den hohlen dicken Stockknopf abschraubte und die Repetieruhr wie eine Rugel fest hinein lud, der Anopf

<sup>\*)</sup> Ein Unterfiefer wiedererzeugt fich (nach Siebolb) — ein Eubogenftud (nach Runich) — ein Schlüffelbein (nach Moreau) — ein Schulterblait (nach Chobart).

sollte etwas Sicherftellenderes von Festung oder Konigstein für die Uhr, die er vorher sein Tedeum klingeln, laffen, im rekognoszierenden Walbe abgeben, als die bloge hosfentasche konnte. Der aufrichtige Wirth hatte schon vor der rednerischen Uhr = Ausstellung dem Marschalle die Ausbewahrung und das Transportschiff eines solchen Kunstsschafes verrathen.

Bon Peut tam wieber, und jog aus Berachtung ohne Grugen ab. Geinen Stachelftod - wie ber Bies nenftachel, nur die Scheide bes eigentlichen Stechgewehrs - trug er magrecht; und wie Lowen und Ragen ihre feinen Rraffen unter bem Geben gurucfichlagen und icho= nen, fo ftach er aus gleichen Grunden ben Stock nicht ein. Da begab fich Borble ju dem Furftapotheter, dem uberall nichts weber that als eine Unboflichfeit, mit einem leifen Ochwur in deffen Ohr hinein, er wolle eine Boche lang Sifchichuppen tauen, und Sifchgallenblafen bagu trinfen, wenn er nicht den Artilleriften fammt feinem Stocke, fobath folder nur ben Bugel hinab fei, por aller Mugen , mit bem Blaferohre bes Gaftwirthjungen in die Blucht und in den Wald jage, und er bitte um nichts als zwei Minuten Gebulb. "Ja, ja, bas thu' ich ," fagte er lauter vor vielen.

Die Sache ichien in der That unglaublich, und von der Stockuhr, oder dem Uhrftock, hatt' er noch dazu aus Grunden kein Wort hervorgebracht.

Er rudte nun bem Artilleriften nach, mit feinem andern Artilleriepart bewaffnet, als mit einem Blaferobr — bie Safche mar das Rugelzeughaus — und schoß in einiger Rabe ein Paar naftalte Rugeln wie zum Salustieren Peuten auf ben Ruden. Der Artillerift brehte sich wild um und fragte fehr ernft ben Marschall, ob er

ihn nicht vor sich gesehen unter dem Blasen. Worble aber hatte ihm schon wieder eine zweite schmuzige Rugel auf die Weste geseht, bevor er nur zur Antwort geben konnte, er schieße zu seinem Vergnügen gewöhnlich gerade und nie queer, und wer sich getroffen fühle, wie etwa von einer Satire, der musse eben einen andern Weg einsschlagen; er, seines Orts, blase fort.

"So will ich Euch Mores lehren, Ihr impertinenter Furftenhund" fcbrie Peut, ber Chre und Befte gugleich beflect fah, und bob muthig ben Stockbegen in Die Bobe, theils gur Rriegbemonftragion, als moll' er den innern Degen abschrauben und herausreifen, theils um unter biefem maffierten Ungriffe gefchictt vor allen Dingen den Rron - und Odlagichat des Stockfnopfs, Die Repetieruhr, ju fluchten und einzuftecten. Aber bagu, gur Unlegung feines Brudentopfs, namlich gur Ubneb= mung feines Stodfnopfes, ließ ihm Borble feine Dis nute Beit, fondern brang fchreiend mit erhobenem Blaferohr, gleichsam mit dem Bajonet bes vorigen Schief= gewehrs, auf den Stock ein, und nun mar bem Artilles riften die traurige Bahl ohne die geringfte Bedentzeit vorgelegt, ob er entweder mit bem Stachelftod bas Robr, bas icon gefchwungen wurde, ausparieren und legieren follte, und ob er folglich mit einem einzigen Schlag an feinen Stock den beftanbigen geiftigen Eleftrigitattrager, gleichsam durch einen Uhrschlag an feine Ochlaguhr, Diefe vermittelft ber Erschutterung auf immer gerruttet feben mollte: ---

ober ob er - mar bie andere Bahlfeite - lieber jur Schande greifen und vor bem Rerl, ben er in feinem Leben nie gesehen, geradezu malbeinmarte rennen follte.

Bon Peut griff jur Schande. - Unter funf oder

acht der tapferften und furchterlichften Fluce — fie follsten feinen Schwanengefang vorftellen, wie der Reisemars schall seinen Todes Engel — warf er fich in den nahen Wald, und rettete so mit wenigen Sprungen das Kofts lichfte, das er nur hatte, die Uhr.

Der Marichall feste ihm fo lange nach als es Chre und Born nur geboten, und rief ihm noch ju: er habe ja nichts zu furchten als ein elendes Blaferohr; tam aber balb darauf mit Lorbeeren bedeckt aus dem Balbe zurudt.

Mitten unter bem Umtjubileum einer Sapferkeit, die er in der Schlacht bei Rom fo gut wie nicht gezeigt, bekam er, der Jubilar und Großwurdetrager, dieselbe harte Ruß aufzubeißen, die ich selber schon am Eingange dieser Beschreibung offnen mußte.

Nichts ift namlich verdrießlicher und erhalt einen Mann langer in Schwanken, als wenn er gern mit zwei Borzugen oder Siegen auf einmal ftolz thun mochte, von welchen er, ba jeder den andern aufhebt, durchaus nur den einen oder den andern nehmen darf. "Recht fatal!" sagte Worble zu sich. "Erzähl' ich dem Gefolge meine Wissenschaft um den Repetieruhrfries und Karnies, und mache mit meiner Verschlagenheit Figur: so ragt meine Zapferkeit nicht vor; set ich diese ins Licht: so lass ich meine Feinheit im Dunkeln; eins ift aber so verflucht wie das andere."

Wie gefagt, ich felber hatte anfange ale bloßer Geschichtschreiber die ahnliche Frage aufzulbsen, ob ich namlich ben Lesern (diese stellen hier das Gefolge vor) im Unfange des Schlacht=Bulletin den Umftand mit dem Stock= Anopf ale Uhrgehause klug verdecken sollte — ich hatte dadurch die Erwartungen gespannt — oder ob

ich ihnen aufrichtig ben Umftand vorberichten und baburch ben Artilleriften komischer machen wollte. Die Welt weiß freilich ichon seit Seiten, daß ich hier, wie immer, ganz redlich und ohne Lift geschrieben, und alles heraus gesagt.

Der Bunfc aber, widerftrebenbe (fontradiftgrifche) Rronen bes Glanges jugleich aufzuhaben, qualt manchen pon und erbarmlich und macht, daß er fein eigner Ges genkaifer wird. Der Dichter j. B. mochte gern als einer ericheinen, ber in ber Begeifterung alles vergift, und jugleich ale einer, ber in ihr nichte überfieht. -Ein Daar blaue Mugen faben jugleich herglich gern wie ein Daar fcmarge aus, und eine Blonde wie eine Brunnette. - Eine Refidengfrau erfchiene mit Bergnugen als geiftiger Bermaphrobit, jugleich jum Bewundern meiblich = weich und mannerfraftig. - Und überhaupt wer mare nicht ein Daar taufend Menfchen auf einmal, menigftens ein Paar bundert? - Aber die Juden verbieten icon, zwei Freudentage an Ginem Lage ju feiern, 3. B. einen Sabbath und einen Sochzeittag; ja bie Staliener verbieten in ihren Opern unmittelbare Aufeinanders folge zweier pathetifchen Urien hinter einander, ordentlich als maren es zwei Oftaven; und fo muß benn haufig jeber von uns feinen Glang ziemlich einschranten.

Etwas half fich jedoch der Reisemarschall durch ein Bwielicht entre chien et loup. Buerft ließ er das Sefolge, das selber eigenaugig seinen fuhnen Fechterftreichen zugeschaut, fich gang auswundern über den Muth; dann aber, da doch die frühere Bewunderung seiner Rectheit (wußt' er) fich nicht gang verflüchtigen konnte, ohne einigen festen glanzenden Bodensat niederzuschlagen, deckte er offen — die Sache mit dem Uhrgehause auf, für

beren Ausspären er immer auch einige Lorbeerreiser für sein Kopfhaar erwarten konnte. Er verbarg es bem hofe und dem Fürsten gar nicht, daß er überhaupt etwas keck gehandelt, da der Artillerift, dessen Muth er so absichtlich hinauf geschraubt, doch mit der Uhr im Degenknopf hatte einhauen konnen, oder anstatt desselben im Walde einen Knittel erwischen und damit auftreten. — "Inzwischen wenn auch," schloß er, "ich dürste dann wol dem Narren, der uns alle vom schäbigsten Kerl an bis zu Ihrer Durchlaucht hinauf, ordentlich verlachte, doppelt bezahlt haben, in der einen hand mit meinem Blaszrohr, in der andern mit seinem Stachelstock, und er hatte auf seiner Reise an Ihren Reisemarschall denken sollen, Sire!"

Wichtig genug bleibt übrigens das ganze Gefecht, schon wegen der Lehre, die ich daraus abziehe für hohe haupter und noch tiefere Kopfe; denn sie heißt: macht nie den Knopf oder das Kapital eures Waffenstocks oder Waffenstabs zur Zitadelle oder Burg euerer Repetieruhr, wollt ihr euch anders nicht erbarmlich schlagen lassen vom bloßen Biasewind, ohne nur einen Stoß oder Stich gesthan zu haben; eben so gut und so sicher könntet ihr eine wichtige Kandelstadt in eine wichtige Granzsestung steden.

Rach diesem erften Siege, ber unter Marggrafs Regierung vom tapfern Marschall erfochten worden, tam mit den Nachrichten eines schonern eigenhandigen schon ber Rezeptuarius nachgetrabt, der fich langst vom hohen Sattel auf den ftillen Wagensis herab gesehnt. Neto- laus ging ihm ftracks entgegen und fragte mit den freunde lichften Linien um den Mund den Neiter, ob der durftisgen Frau die unerwartete Gabe recht gewesen, was fie

gesagt und gemacht. "Das alte Stud bachte," sagte ber Rezeptuar, "ich wolle sie Schulden halber kuranzen und festnehmen und fließ vor Schrecken das Spinnrad um."— "Die wird aber," sagte Stoß, "Freudensprunge gethan haben, mon dieu."— "Ber leugnet's?" verssetzte ber Reiter, der alles lieber machte als viel Worte, und aus dessen Phlegmablock irgend eine historische Sessfalt nur Schlag nach Schlag konnte hervor gemeißelt werden; und der Stoßer mußte ihm immer die Entzukstungen der Soldatenfrau im Brennspiegel seiner eignen entgegen halten, bevor der Rezeptuar versetze: wer leugnet's?

Fur Marggraf gab es keinen feinern Nachgeschmack einer Wohlthat, als ein recht ausführliches Berbor ber Empfänger über ihre Empfindungen und über ihre Besichlusse und hoffnungen dabei; nur ein fo reicher Reisestag ließ ihn die Eins und Dreifilbigkeit des Reiters aushalten, bis endlich dieser die Beitlauftigkeit selber wurde und berichtete: "das unvernünftige Beibs Prasparat sette sich in der Luftigkeit gar mir auf den Sattel, blos damit sie den goldnen Bagen balder sahe bei ihrem Manne; ich ware ja sonft viel früher gekommen."

Der wochentliche Gaftwirth des Gaftes Peut fah nun auf allen Seiten, was wahre Gafte find und wahre Landesherren, und er sagte dem Reisemarschall breift ins Ohr: konnt' er seinen Gasthof mit aufpacken, er führe bei Gott! mit und aus dem hungerleiderland hinaus; — und dann sollte es schon gehen. Damit es aber frügher ginge, ließ er sich in seiner Wirtherechnung von einem reisenden Landesherrn selber alle Steuern eines Untersthanen zahlen, Kopfsteuer — Servicesteuer — Erbsteuer — Gchuldensteuer — Prinzessinsteuer — Pferdesteuer —

Juden und Aurken und Nachsteuer — und viele Gels ber, wie Tafelgeld, Fenstergeld, Ubzuggeld, sammt den Pfennigen, wie Mahlpfennig, Schreibepfennig und Pestetspfennig, so daß die ganze marggrafliche Konsumzion etwa ein Behntel ber Konsumzionsteuer betrug.

So von allen Ecten und Bergen bereichert und ges fullt, brach benn Rifolaus honigichmer nach Liebenau auf, um Abends zeitig genug bas Mittagmahl einzunehmen. jumal ba er geringen Sunger hatte, bas Gefolge aber ftarten. Bie voll Luft fah er in feine weite Reifewelt! Der Rlang Liebenau mar ein Nach - ober Borhall Umanda's; und fie ichicte ibm bas Dorfchen ordentlich ents Endlich erschien es von weitem am Ende einer fconen bellblumigen Chene binter Obftbaumen verftectt, wie ein Madchen hinter Gartenftafeten. Mus ber Rabe aber lief ein Schafer mit einer Schalmeie an die Lands ftrage beran, und blies ihm ein fcones Studichen vor; benn er wollte gang fcweigend und pfeifend ein Allmofen haben. Bie viel eingreifender ift diefe fuddeutsche bars monifche Felbbettelei, als die gewöhnliche fatholifche mit einer ton = und finnlofen Gebetflapperjagd nach einem Bellerftud! Und wie ruhrend fommen aus dem Mund, der fonft nur an Seufzer gewohnt ift, dem Freudigen blos Tone der Freude entgegen, und fprechen die bittende Urmuth hoffend aus! - Die Rarlebader Thurmer und Die Stadtvorpfeifer bes Neujahrs, und die Dermifche mit ihrem horne jum Betteln ftell' ich weit unter den fcallmeienden Schafhirten. - Marggraf marf eine Sands voll weißes Geld hinaus fur bas Standchen, bas man feiner Amanda und feinen Traumen gebracht, und ließ auf der Stelle Schritt vor Schritt fahren, weil er überall auf der Chene weitfichtige Ochafer von den heerden mit

Pfeifen an bie Landftrage fpringen fah, um baran Reis fenden ihr fluchtiges Ronzert ju geben, und baar mit Flingender Mange ihr Mumofen gu bezahlen. Gie famen und bliefen fammtlich orbentlich an. Gogar oben an einer Rrumme ber Strafe nach Liebenau hinein hatten voraus mehre von diefen Ruhreigern fich feft geftellt, um Die Berren nicht fowol mit ben letten jungften Sags Pofaunen, fondern mit erften des Lenganfanges ju em= pfangen, und Difolaus fagte in Ginem fort: achter Gruh= lings Unfang heute !

Das Dorf Liebenau- bectte fich vor ihm auf, wenn es eines mar, und nicht vielmehr ein Dorfchen; und fconer fonnt' er nicht einziehn als unter bem Glodenges laute ber Schafe und unter bem Unblafen fammtlicher Schafhirten, welche von ben weißen Geloftuden beraufcht, alle ihre weißen Schafe vor der Beit ein = und ihm nach= trieben, welche lette artig genug eine Beerbe weißge-Pleideter, auf zwei Sufe geftellter Empfangmadden eines.

Surfte nachfpiegelten.

## Des Rapitels britter Gang.

Ortbefdreibung bes Dertchens - Die Portativ : Refidengftadt Ri= tolopolis - ber Liebebrief.

<sup>-</sup> Und ba ftand nun Liebenau ba, bas holbe, und alle Belt mar barin! Aber ihr glaubt doch nicht etwa, daß es ein belgisches, nettes, buntes, breites Dorf ift? - Rein Saus fand an bem andern, fondern blos ein Gartlein an bem andern; in jedem folden ftand erft bas Saus, und jeder Baum murbe von bem andern

(befonders im Commer) abgesondert burch Blatter und Brudte. Bwei volle majeftatifche Lindenbaume regierten als Thronen das Dorf; der eine, ein breit = und langs aftiger und lafttragender, fand, vom Maienbaum nicht weit, mit einer furgen Treppe ba, welche an feinem Stamme ju einer an ihm herum geführten Sanggallerie hinaufführte; ber andere Lindenbaum an der Rirche mar mit Banten umgingelt, damit bie Rirchganger auf ben Pfarrer leichter figend marteten. Die Thurmglocke folug bei ber allgemeinen Gin und Auffahrt vier Biertel und funf Uhr; aber auch fogar bie metallfalte Aussprecherin ber marmften Menschenftunden gablte fie in Liebenau bem megeilenden Leben mit mutterlicher Stimme gu; denn es gibt Gloden, welche uns gleichsam bie gange Bergangen= beit vorlauten und nachsummen, bergleichen eine ber Berf. in Nurnberg im Abendgelaute, wie eines gangen Mittelaltere mehmuthige Bewegung, boren fonnte.

Auf bem Pfarrhause standen schon zwei weiße Deims kehr = Storche und sahen über das Dorf hin. Und in der Gartenhecke des Schulmeisters sang gar eine Gras-mucke, und draußen schweisten weiße Tauben als males rische Ferbentinten über dem Saatengrun herüber, und die etwas vertieste Sonne loderte auf ihrem hügel noch ganz warm durch die halb vergoldeten Silberstämme eines Birkenwäldchens, und färbte jede Wange und jeden hüs gel roth. "D! ein ächter Frühlings = Unfang" sagte schon wieder der Fürst; aber es ist ihm jede Entzückung über einen ganzen schönen, noch von einem Abende versschen Tag zu vergeben, wenn man sich den armen, bisher im bangen Rom und in einer Upotheke zu einer trocknen Mumie gewürzten und umschnürten und eingewindelten Upotheker vorstellt, der nun das Freie vor sich

bat, und Lander an Lander, und Bepter, und einen Bater fammt Braut!

Jujwichen follte boch dem reichen Dorfe (als hatte Saptih wieder Recht) etwas fehlen — und zwar gerade das, was im All bas Wohlfeilfte (wie in Paris das Theuerffe) ift, und was jede Sonne auch mit ihren größten Wandelsternen so überflußig vorfindet, daß noch Millionen mal mehr davon übrig bleibt als sie braucht — nämlich der Raum. Ich spreche vom Plat im Wirthstause.

Bum Unglud, wie es ichien, mar mitten im Dorfe gar eine Stadt einquartiert, beftebend aus gwolf Ochfen, pier Juden, brei Bagen und Ginem Paftetenteig zu einer artigen Stadt, fobald er geborig unter bem Rudelholz gewalzet murde, und bann jufammen geflebt und ges molbt, und fein gehöriges Fullfel von Ginwohnern bes fam. Es ift eine icon befannte Cache, daß in Dosfau, in London, in Philadelphia \*) gange holgerne Saufer, b. B. Bretter daju, unaufgebaut auf dem Martte feil gehalten werden, mit welchen man g. B. in Philas belphia von einer Gaffe in die andere giehen und ba anfagig merden fann, mas einer ober der andere ein Saufleren ber Saufer nennen murbe. Sat ein Mann bie rechten Bauleute ju folden reifenden Paffagierftuben : in wenigen Stunden tritt er in feine paffive oder in feine bausliche Rieberlaffung und gueft binaus.

Etwas Uehnliches, aber hundertmal Schoneres, führten bie vier Juden auf ihren Leiterwagen, deren jeder ein Treibhaus von feinen Saufern war. Sie hatten namlic

<sup>\*)</sup> Benfands Reife : Abentener. B. 4. Neuerbings erfand it Stockholm Major Blom folde Portartbhaufer.

einem jungen gurften, ber bei bem Untritte feiner Regierung fich gern maufern, baren und bauten und alles Baterliche bis auf jede Gierschale und jeden Roton von elterlichen Sapeten und Bimmern abftreifen wollte, bie gange Luft = Ginfiedelei ober hermitage feines Baters, welche Ginfiedelei fur die Menge feiner Sofleute ju recht vielen Saufern eingerichtet mar, wie gewohnlich um hals bes Gelb abgefauft; und bie Sauferchen nebft bem Lufts part gefchieft gerichlagen. Gie fuhren nun bas artige Soflager fammt einem Bimmermeifter jum ichnellen Gins fugen und Aufbauen, falls etwa ein Bau = und Rauflu= fliger auf ber Stelle eine Probe von Saus ju feben bes gehrte, lange Beit ju Marft herum, aber ohne den ge= ringften Ubfat und ju ihrem mabren Schaben. Denn uberall begegneten ihrer Banderftadt felber Banderthros nen und Banderfürften und auswandernde Unterthanen; und dabei mußten fie ihr gartes Stadtchen unter bem groben Stadtthore theuer begahlen.

Das mar feine Sache für die Juden.

Ihrem Bergen mar ale murde jeden Tag Jerusalem wieder gerftort und fle hatten Tempelgerftorung . Beier.

Da begegneten fie ihrem Meffias, ber die heilige Stadt aufbauete. Mit Einem verftandlichen Worte: der , eble Marggraf taufte ihnen das gange Stadtchen ab, zwar nicht wie in alten Beiten um Pfund heller, sons dern um Pfund Gulden; gab den Juden aber nicht einen Pfennig mehr, als sie verlangten. Dabei bekam er noch den Zimmermeifter zum Kaufe darein, den er unterwegs schon zu einem kunftigen Unterthanen vernügen konnte.

Jeto entftand in Nifolaus der mahrhaft furftliche Gedante, fogleich ben Untritt feiner Regierung und Reife mit der Anlegung einer Stadt zu bezeichnen. Er gab

mit seiner gewöhnlichen heftigkeit bem Gefolge wiber Erwarten Befehle zum augenblicklichen Aufbau wenigstens
eines Stadtviertels ober Achtels. "Benn man nur vor,
ober sogleich nach Sonnenuntergang," sagte er, "die
Restonz und einige Dienerhauser fertig bringt: so ists
für heute schon genug und recht viel, meine lieben Leute."
— Es mußte sogleich zum Berke gegriffen und ein Theil
ber Einsibeleien abgepacht werden. Nur der Reisemars
schall fand keinen rechten Geschmack an der unerwarteten
Bauerei, weil er nach dem Reisetage so gern techt bequem
im holden luftigen und duftigen Liebenau ruben und
freuzen wollte nach schonen Gesichtern und vorher eine
frühe Abendtafel vor sich sehen. In der That, eine kurze
Ungnade hatt' er heute der ganzen Baubegnadigung zu
einem Dienerhause vorgezogen.

"Eh' ich aber ben Grundftein lege ju einer Stadt," fagte Rifolaus ju einigen Gelehrten beim Gefolge, "muß ich in mir über den Namen, ben ich ihr schenken will, einig werden, besonders da es meine erfte ift und ich den Ort unterwegs überall mitbringe."

"Niflast uhe Ihre Durchlaucht, follt' ich fast vorsichlagen, so etwan wie es Karlstuh und ahnliche gibt," antwortete der nicht sehr aufgeraumte Worble. — "Mein Name ist Nifolaus oder auf griechisch Nifolo, deshalb ist Nifolopolis, oder abgekürzt Nifolopol, wol der bes stimmteste Name für meine Stadt," verseste der Fürst, mit erlaubter Freude über seinen Sprachschas. Der Zucht-hausprediger suhr wieder zwischen seine Lust und bemerktete: Nifolo sei völlig welsch, Nifolaus hingegen sei grieschisch; als der ehrliche Kandidat Richter nachfügte: wie man ja beide und mehre Namen so gut einer Taufstadt wie einem Tauffinde geben könne, was Gyzanz und

Ronfiantinopel und Stambul nicht sowol bezeugen als bezeugt. Der treuberzige Mensch — man gewinnt ihn je langer je lieber — hatte vor lauter hinneigung zu seinem Nikolaus Marggraf so wenig wie dieser selber, — und dieß ist das rechte Liebhaben — nur von weitem daran denken können, ob Worble nicht mit Niklas-ruh auf das gleichnamige Kinderschlaspulver, noch dazu auch Marggrafen = Pulver genannt, abzuzielen gesmeint. Und ich frage: ist denn das Bielen auch so ausnemacht? —

Der Furft entichied aber fur den Ramen Ritoloposilis und fagte, Polis ift griechisch genug.

- Er legte nun eigenhandig ben Grundftein gu Ritolopolis ober vielmehr ju feinem Refibengfolof, ja noch beftimmter gur Refidengftube, und nahm naturlicher Beife jum Stein ein Bret. Chriften und Juden luben ab, ftellten auf, fugten ein, und rundeten gu, fo baß unter der Leitung bes Bimmer = und Baumeiftere die neue Refidengftadt Nifolopolis in wenig Stunden fertig ba fand, naturlich anfangs nur bie Sauptfache bavon, namlich die Refideng nebft vier Dienerhaufern fur bie . vier herren vom Bofe; fo wie auch fur die Menfchenfeele fich im Mutterleib ihr Gip ober ber Ropf guerft ausbaut fammt ben vier Bergfammern. Runftig bei mehr Dufe und bei langerem Bleiben an einem andern Orte fonnten alle Bagen und die gange Stadt abgelaben und aufgebaut werden, mit allen ihren 'Stadtthoren und Stadtmappen und, wenn es nothig, fogar mit einem Judenfactgagden, aus einer Stifte = Butte beftebend.

Bie überhaupt alles groß bei unserem Furffapothes ter anhob und ber Grundftein zu feinem kunftigen Reich nicht wie bei bem Kapitolium durch einen gemeinen Stein, terminus genannt, fich legte, sonbern burch einen achten Diamanten Regent: so war es naturlich und erfreulich, daß es so fortging auf der Reise, und daß bei ihm und seinen Städten sogleich mit Residenzen und Dienerhäusern angefangen wurde, indeß ganz Benebig mit einigen Fischerhutten, Petersburg nur mit einer einzigen in die Welt eintrat, und Moskau gar aus der Eierschale eines hölzernen hauses auskroch, wo der Ezar Dolygorukoj eine Liebschaft hatte \*).

Welch einen ganz andern Anblick gewährt ein foldes neues Nikolopolis, bas jeder schon bewohnt, ich meine, welchen ganz andern Anblick gegen jene gemalten bloßen Dorf-Façaden Potemkins, an denen alles blind war, nicht blos Fenster, sondern auch Mauer, und auf welche boch (nach Robebue) der Feldberr die große Katharina, auf ihrer Reise durch Taurien, von der Landstraße herab aus der Ferne sehen ließ! Bei Katharina war alles nur Schein, hier blos Wahrheit!

Das Residenzzimmer des Fürsten war nach der Bollendung geräumig genug, daß es den Fürsten und den Tisch und die vier herren vom hof, Richter, Workle, Suptis und Renovanz, die darin speisen sollten — ihre Dienerhauser wurden mahrend der Tafel gar ausge daut — gut fassen konnte. Ueber dem Speisen außerte der Fürst: "Ich glaube, ich so wie das Publikum kann mit meinem ersten Tage, und mit dem was ich da vollsührt, zuseieden sein. Wein neues Nikolopolis mag von andern Städten zwar leicht an Größe übertroffen werden, aber an nettem Glanz und Geschmack wol schwerlich, und doch wird es mir ganz andere damit gelingen,

<sup>\*)</sup> Mallers 24 Bacher allgem. Gefchichte, Band 2.

wenn ich vollends bas nachftemal mehr Beit gewinne und die Refideng vollig ausbaue; benn Unftalten, Baumaten rialien, Bauriffe und alle Borarbeiten baju find icon vollendet." Er meinte bamit bas, mas von ber Stadt noch magrecht auf ben Wagen gelaben war. Er batte gern ein Lob aus ben vier Sofherren beraus gequetfct, aber niemand als ber Marichall fiel ein: "Ich erinnere mich hier mit Bergnugen, wie Gie einmal in Leipzig, wo ich die Snabe hatte, Ihr Souverneur ju fein, gegen mich im Theater geaußert, daß Gie fich unbefdreiblich in die hoben Pallafte binein febnten, welche bamal eine lang aufwarts fleigende Strafe binaufftanden, bie febr gut vom Theatermaler gemacht und gehalten mar. Durchlaucht wollten mit ber Phantafie ordentlich bie Einwohner barin befuchen und mit ihnen aus ben gemalten genftern feben. Much mir tam abnliche Luft an. Aber ift bergleichen nicht mehr als erfullt, burch bie berrlichen Ritos lopolitanifchen Bimmer der hermitage, worin man in ber That und Wahrheit ja eben ift und ift?"

"Und boch," versette Nikolaus, "fang' ich nur gleichsam mit einem holzernen Rom an — ich meine nicht bas holzige kleine in Hohengeis, sondern das große in Italien — aber ich endige, geliebt's Gott, mit einem marmornen, wie jener bekannte Romer. — Jedoch glausben Sie mir, meine werthen Freunde, ich achte all dies seblose und vielleicht Glanzende, was ich heute zu Stande gebracht, unendlich gering gegen das größte Doppels Gluck, das ein Fürst nur erobern kann, nämlich gleich Friedrich dem Großen einige Menschen mehr in den Staat gezogen, wie ich heute den Baus Director, und, da bei mir alle Religionen freie Uebungen haben sollen, auch ein Paar Juden zum Beiterreisen gewonnen

ju haben. Much hab' ich wol schon unterwegs an meinem erften Reisetag nicht wie Litus einen Tag verloren, indem ich daraus einen froben für manche Dürftige gemacht . . . . . Uch seben Sie doch, bei Gott! die allgemeine Freude draußen, wie alles zu den Fenstern herein schauet, beinah das halbe Dorf, und wie drüben in der Laube alles tanzt und jubelt; denn Bier hab' ich sowol meinen Leuten als den Liebenauern hinlanglich reis chen laffen."

Und ba er jeto gegen die Fenfter grußte, und ihn vielleicht die hereinschauer vernommen hatten: so erscholl ein weites Lebehoch von den Fenfterglafern an bis zum fernften Bierglaschen in Liebenau hinab. Run hob der Fürftapotheker die Safel auf und machte eine schwache Verbeugung gegen die herren, zum Beichen abzugeben.

Wie gern hatt' ihm aber ber Kandidat die Sand jur guten Nacht gedruckt, mare nicht ber Abftand des Standes ju breit gewesen.

Aber wie wurde der Kandidat sich etft diesen Abend noch in ihn hinein geliebt haben, wenn er gewußt hatte, was Nikolaus sofort nach dem Abgange der herren gesthan! Denn ihm wurde, wie ich ihn kenne, der wohle wollende, obgleich überstatternde Fürst, der wie der Bos gel Strauß an seinen Flügeln selber wieder Stacheln trug, um sich zum Fluge zu spornen, ein Mann zum herzandrücken dadurch geworden sein, daß er so spat abends das menschenfreundlichste Herz mit allen Irrthumern noch gegen ein ungekanntes wandte, und das Tempelchen seiner Umanda aufmachte, um die lang entbehrte Geliebte wies der zu sehen, und unter ihren Augen das folgende Briefs chen an sie zu schreiben.

"Wie hold und feft Du mich wieder anblicff,

Amanda! mit ben ftillen blauen Augen, fill wie bas Simmelblau! - Siehe, endlich bin ich auf der heiligen Ballfahrt ju Dir, und bas herz, bas Dich von Jugend auf fromm in fich getragen, wird Dir endlich nahe gebracht. Bin ich doch taufendmal feliger ale hundert meines Gleichen, welche die Diplomatie verheirathet und welche von der aufgezwungenen Pringeffin nichts vorher ju Ges ficht bekommen als ein flaches Portrait, bas noch bagu mit Farben lugt; benn ich habe taglich Deine volle treue Bachegeftalt um mich, und an ihr ift lauter Bahrheit und alle ihre Schonheiten haft Du felber; ja fogar die neuen unerwarteten, womit feitbem die Beit Dich wie eine Blume überhullte. - Roch buften die Orangeblus ten, die Du fur mich fallen laffen, mir den alten nie welfen Leng Giner Biertelftunde jurud, und obgleich von Deiner Sarmonitaftimme nur wenige Borte aus bem Parte in mein Berg eingeflogen, fingen doch diefe Rach= tigallen in meinem Innerften unaufhorlich, und Deine Stimme verftectt fich als eine Coo uberall in alle Ruis nen meines Lebens und ruft mir, ach fo lieb! D Du Stimme! - Ronnt' ich Dir nur, Amanda, aussprechen, wie oft ich mir unfer funftiges Busammenfinden vorge= malt, und zwar jedesmal ein fconeres. Uber mabr= fceinlich murbeft Du mich nicht fogleich wieder ertennen, da an dem jungen entzuckten Gefichte, bas Du im Parte bei einem einzigen Begegnen in Dein Auge aufgenommen, das Leben gar fo manches durchftrichen hat, ober doch entfarbt. - Uber gewiß werd' ich mich wieder in meine Borjugend zuruck leben, und da mo jego weiße Rofen fichen, werden rothe auch wieder aufbrechen - und, Umanda, Du wirft mich gluben feben.

Da meine Reife gleich am erften Tage fo anfing,

daß ich faft jebe Stunde um die andere einige Menfchen begluden ober boch erfreuen tonnte: fo werd' ich fcon fo berrlich alle Lage in Freuden leben, bag ich wieber ein verjungter Jungling werbe, und bie Bunben, ja bie Narben aus Rom verliere. - Bie murbeft Du beute froh fein, unter ben Brobgemachten rings um Dich ber! - Bis jeto pfludt' ich vom Throne nur bie Freuden ab; o! wenn es Dir leiber auf bem Deinigen anbers ginge, wie mocht' ich fliegen, um Dir über ben fleinften Schmerz, womit Dich die Rrone mund brudt, weichen Berband ju legen. - Bie full' ich mir die Bruft mit den Frublingluften, welche um Dich geflattert haben, und bie nun mich umichließen! Glaube mir, ich gebe einen langen Beg ju Dir, und die Schnfucht behnet - jede Stunde aus, aber ich werbe boch nicht mube auf ibm, ba ber Reisemagen vielleicht manche robe Unbangfel von mir abruttelt ober ba (barf ich eine fehr fcmeichelhafte Bendung meines Reifemarfcalls gebrauchen) bas Bagenrad gleichfam bas Ochleifrad werben fann, welches bem Diamanten fonft die Glang - Sagette einschneibet. -Uch, auf meine Rlecken und buntle Stellen breb' ich ju leicht und fcmergend mein Auge; boch ein Lichtpunft blinkt wie Diamantfeuer an mir, die Liebe ju Dir.

Satt' ich nur Gine Seele, in die ich gang frei Liebe und Seufzer fur Dich warm und heiß hinuber hauchen durfte, und fur welche die warmzitternde Bruft und das thranenzitternde Auge eines Mannes ein recht ernfter und erquicklicher Anblick mare! — Allein diefes Gluck fallt überhaupt den Mannern weniger zu, als den Frauen, von welchen keine weiß, wie das flumme Ginkerkern der Liebe bruckt und schmerzt, indem jede eine zarte Freuns din findet, vor welcher fie mit ihren feurigften Geftand-

nissen nicht lächerlich erscheint; ber Mann bingegen schäsmet sich faft seines herzens vor bem Mann. — Leiber konnt' ich aus Rom, aus der Pflanzstadt meines Gesfolges, keinen Glücklichen um mich bekommen, mit welschem ich unausborlich von Dir und mir sprechen konnte. Ueberhaupt decken die Romer bort dicht das herz mit Bruftknochen zu, und mit allen Besten und Rocklappen; und ich verdenkt es daher denen, die ich mitgenommen, nicht im Geringsten, wenn ich mich noch nicht vor sie, die mich bieher in meinen Bewegungen mehr als Mann, benn als Jängling zu sehen gewohnt, mit dem ganzen begeisterten Schlagen und Glüben einer Jugendbruft ftels len darf.

Gie find boch gut, die Guten !

Auch wird mir ichon ber Alliebende auf ber langen Reise irgend einen recht herrlichen Menschen entgegen fuhren, ber die Liebe selber ift, und dem ich alles fagen tann in lauter Stromen, so daß er am Ende faft so warm ju lieben weiß, als war' er ich felber.

Bie herrlich ift es, daß ich Dir nicht nur ichon heute- (und am Fruhlinganfang) sondern auch querft aus meiner Stadt Nitolopolis fchreibe, die ich vor wenigen Stunden erbauen ließ, was deren Anfang ober Mitte anbelangt.

Bor der nachften Stadt foll icon mehr von der meinigen fertig gebracht werden; der Grundftein ober vielmehr ein icones Bret ift boch gelegt.

Sollte wol der heutige Bagen mit hohen Damen mir vorfahren und ju Dir gehen? Ich hoffe aber wirks lich zu viel. Und boch wie unerwartet schon fügt fich nicht alles, daß ich meine erfte Stadt, gerade wie meisnen erften Brief bei Liebenau mache? — Die fo

rührende Liebenauer Gloefe folagt eben meinen erften Lengtag aus, und die erfte Morgenminute des zweiten fommert foon an den hellern Sternen.

Dein

Nifolaus."

Mitolopolis bei Liebenau. Des Frühlings Anfang.

o \*\*

Sierauf faltete er ben englischen, von aufgepreften Bergen und Blumen geranderten Briefbogen richtig gus fammen, fcob ihn in einen fcon geleimten himmelblauen Umfchlag hinein, und fette Siegel und Ueberfdrift barauf . . . . . Sch feh' ihn noch figen, aber mahrlich ich nehme Untheil an ihm, namlich an feinem Lies Macht ihr Lefer boch nicht zu meinem Erftaunen einen fo gar gewaltigen Unterschied, daß er bas frumme fuble Bache vor fich bat, und fein organisches warmes Rorperbild, ale ob an fich biefes geiftiger mare, ober bas geliebte 3ch in biefem anderswo angeschaut murbe, als im liebenden ! Barum banft ihr nicht lieber Gott jebesmal, wenn ein Menfch nur etwas ju lieben betommt, werd' er auch nicht auf der Stelle wieder geliebt, ober niemale? In eigner Liebe wohnt ichon die fremde; und Mifolaus fann auf den machfernen Blugeln eines Bilbes hoch genug feiner marmen Sonne gufliegen; ihre Stra-Ien werden ihn vorher lange burchmarmen, bevor fie et= was von feinen Federn abichmelgen. - Satte damals ber Ranbibat Richter um alles gewußt, wie fpater: er wurde die machferne Umanda weit über die holzerne Charlotte jenes frangofischen Marquis gehoben haben. Der

Marquis ließ namlich von feiner verftorbnen Braut aus dem toftbarften Bolge ein bewegliches Nachbild verfertis gen - fleibete es jebes Bierteljahr nach ber Mobe verfah es fogar mit einem Rachtfleibe, - mit Effen ohnehin - und mit zwei Aufwarterinnen - ließ es balb Gold gupfen, bald Bucher lefen - am Sterbetage der wirflichen Charlotte ließ er es weiß verschletern, und an feinem eignen, nach 19 Jahren, foldes in Todtenkleibern' ju fich in die Gruft der mahren Braut begraben \*). Aber wie anders und iconer lebt es fich mit der Geftalt einer funftigen Braut, als mit bem Bieberfchein einer verftorbenen! Une follte babei bochftene biefes munderne bag bem Brautigam nicht geradezu bas taufchende Ubs bild unter feinen Blicken im Schreiben und Lieben leben= big geworden, da und, die Lebensahnlichkeit im Bachfe icon an gleichgultigen Bilbern bis jum Ochrecten ans ichaut; und mahrlich, Nifolaus hatte fich ein Pygma= lions = Schicffal gemacht, wenn er dem Urbilde nicht eben zugereifet mare, und Umanda's fernes Bild nicht unter bem Schreiben fich in ihm mehr befeelt hatte, als bas nahe bei ihm.

Und fo hatte er nun nach fo vielen Rufttagen eines Jugendlebens endlich feinen erften Festtag erlebt und gesfeiert; wie aber ging's denn mit ben andern Personen? —

<sup>9)</sup> Debres fiebe in Abmechfelungen, Dannover. Gebraber-Dabn, 1810.

ein treffliches und ichnell wirkendes Mittel jum Verbeffern erfunden, bas wegen ber kurzen Beit feines Einwirkens nie genug zu ichaben ift, namlich die fogenannte Galgen=Bekehrung, welche bei rechtlichen Menfchen keine andere fein kann als die auf dem Sterbebett, so daß dann wirklich einer, wenn er wie die braunschweigische Mumme unter dem Verfahren unten mehrmals fauer geworden, zulest wie diese ganz geniesbar geworden oben ankommt. —

Uber wie weit verschlug Richters Biegenfest und von Rifolovolis!

Der Dof= und Buchthausprediger mobnte in ber nachften Gaffe, namlich im nachften Schmudhauschen. Guptib mar von jeher fchwierig in ein Birthhaus zu bringen, weil es fur ihn feine Perfon und feine Gache gab, Die ihm reinlich genug mar; er munichte - ber Pfluce-Banbe megen - Rirfchen und Beeren maren fo gut abs jufchalen als Birnen ober Ruffe, und jedes Safelgefcbirt fah' er erft vor feinen Augen abfegen. Benige Sachen aber floh fein Leib fo bange ale Gafthofbetten : "ich verlange weiter nichts," fagt' er, "als daß ein Denfch, besonders ein Prediger, bevor er in ein Lager von taufend Schlafern einfteigt, fich binftellt und fluchtig überlegt, wie viele hundert Bettlagerige barin gelegen, wovon ein eingiger hinreicht, um ihn mit jeder unheilbaren Rrantheit überhaupt, aber am meiften mit jener unehrhahren gu verpeften, mit welcher als unschuldiger Chemann im Priefterornat auf der Rangel ju fteben graufenhaft fei; benn die frifchen Bettuberguge, worauf einige bauen, gieben boch gegen altangefrectte Redern noch feinen Defts forbon?"

Bum Glud fonnte ber Dofprediger, wie ein Paras

biesvoget, blos auf ber Luft schlafen. Denn Ritolaus hatte am Tage' vor seiner Abreise seinem Hofbanquier Hoseas die Bollmacht gegeben, für die Reise alles Ges rath um jeden Preis einzukaufen, und lieber Unnothiges zu wiel als Nothiges zu wenig, und da hatte es sich ges rade sowol zu Marggrafs als zu Hoseas Vortheile getroffen, daß in Rom eine gute Quantitat luftbichte Betts zeuge von Clarks \*) zu verkaufen stand, welche der Hofsbanquier ohne langes jubisches Handeln erhandelte, und die so ganz für Suptis passeten, da sie nicht frisch überzogen, sondern frisch aufgefüllt wurden, anstatt mit Fesdern blos mit. Luftkügelchen aus dem immer frischen Dunsttreise.

Der Reisemarschall aber, um endlich auf diesen zu kommen, kummerte fich sorglos um gar nichts, weder um seine Betten in Gasthofen (lieber um fremde) noch um ben Schein seiner Unschuld, ja Schuld. So gab er gern dem Liebenauer Wirthhaus den Vorzug vor dem Hofquartiere. Er hatte darin, so wie im ganzen Dorfe, sogar seine eheliche Treue auf eine der schwersten Proben segen lassen, wenn jemand es hatte thun wollen. Er durfte sich hierin gewiß mehr zu den Leuten von Stand als zu denen vom Mittelstande zählen, denn sein herz war in der Seite zu beschreiben, sondern auf der Rudseite war noch Plat für manche weibliche hand, oder in einem mehr anliegenden Gleichniß, er hatte nicht, wie

Dagagin aller'neuen Erfindungen N. 64. Sie werben mit einem Riafebalge gefüllt, und ein Bentil balt die Luft feft, man tann fie fich batter oder weicher aufblafen. In Frantreich hat man (nach Anigge) langft lederne Unterbetten mit hermetifch verwahrten Rabten, aus welchen morgens die Luft wieder ausgelaffen wirb.

etwa ber Norweger ein einziges mal Brob für fein ganzes Leben bact, fich ein Dausbrod von Dausfrau auf
immer aus dem Ofen geholt, fondern et nahm Sauerteig, und heizte von Beit zu Beit für einige frifch gebackene Laibe, wie etwa die Turten, als norwegische Gegenfühler, nicht fauern und beshalb taglich frifch backen.

Spat Abends flopfte Worble — dem wahrschein lich im andern Sinne sein Brod im Dorfe gebacken war — start an des Kandidaten Fenster an, damit er her aussahe; er wollte nicht hinein ins Zimmerchen, sondern sagte, er könne auch außen vor dem Fenster seine Freude ausschütten oder seine Wonnenachtgedanken, welche wahrscheinlich in einem bittern Nachgeschmacke von Nikolaus und dem Abende bestanden. Er hatte sich gegen den so spaten Ausbau des Stadtviertels aus den besten Gründen — denn sie bezogen sich alle auf sein eignes Ausruhen — ganz vergeblich und wider sein Erwarten gestemmt, da der Prinz zum erstenmal als Prinz sich zeigte, und keine andern Vernunftgründe annahm, als die er schon hatte.

Er fing an von Nifolaus zu sprechen, desten Werth er vom Kandibaten, sagt' er, mit Freuden so schön anempfunden sebe. "Er hat nun einmal", suhr er fort, "fürftliches Blut in seinen Abern, welche davon natürlich immer etwas schnell und sieberhaft pulsieren. Lang sam — Sie sehen's am heutigen Bauwesen — kann er nichts leiden; wie alle Fürsten will er in seinen Freuden nur Schwung und Spornrader haben. Sben deshalb mussen Sie ihm auch sein bischen Aufbrausen nachsehn; Fürsten sahren sammttich auf, aber nur er unter ihner am schönften. Ich kenne hohe Personen, die wahre Bassuve sind, und zwar solche, wie einer im Wörliger Gamten speiet, der außen Fenster hat und innen ein ganz

attiges Schmollftubchen; — und eben fo find Durch, laucht; abgebrannt ift bas Bundfraut, noch ehe Sie fchiefen."

Dem Kandidaten gefiel zugleich die Freimuthigkeit eines solchen Fürstendieners und der Charafter eines solchen Fürsten außerordentlich, und er konnte seine Dopa pellob beider nicht oft genug wiederholen und verdoppeln. Der Reisemarschall suhr, ohne darauf zu achten, fort: "man ersicht daraus wenigstens, wessen hohen Stammes er ist; aber ich will Ihnen einen Zug erzählen, welcher noch mehr beweiset, wie er zu einer Zeit, wo er ohne alle Geldsmittel und ohne alle Nachrichten von seinem Herrn Vater war, dem er entgegen reiset, sich als wahren Fürsten fühltes — es war als er ein Klystier setze. Es klingt komisch ges nug, benimmt aber der Wurde bei der Sache nichts. —

Bie ich Ihnen icon am Morgen gefagt, bas In-Fognito, worin fich gegen Durchlaucht Ihr Furfivater fefthielt, mar fo ftreng ale bart; und noch weiß nie mand beffen Ramen, ausgenommen nur vielleicht Seine Durchlaucht, und biefe felber miffen ihn wol nur feit ber Beit, daß fie Diamanten von ihm beimlich befome men ; benn daß Sie die Steine felber brennen und fertis gen, mird wenig vom hofe geglaubt. Run famen Durchlaucht und ich, Ihr bamaliger Gouverneur, von Leipzig aus ichlechten Umftanben gurud in noch' fchleche tere; mein damaliger Sunger, S. Ranbibat, fei Ihnen ein Borbild bes Durchlauchtigen, ber noch weit großer gemefen fein mußte, benn Sie batten fonft ben meinigen geftillt. Gie miffen es vielleicht noch nicht, S. Randis Dat, wie ein Menich, ber auf Chre halt, feinen leeren Magen vor ber Belt fo funfilich in allerlei verfleibet, wie ein Runftgartner in einem Part ben geheimen Ubtritt

— das Gleichnis ift so gar weit nicht her geholt — artig in eine Rische oder einen Splzstoß verfteckt, oder in ein Tempelchen. In eine Apartele, sonach in das Rächfte, verkleideten Durchlaucht ihren leeren Magen — von den nobles masques des meinigen ein andermal — und Sie trieben darin völlig dasselbe, was D. Denoch Elias Marggraf gethan, wovon noch die Apothekergesellen nachzeugen.

In diese elende Beit nun — ich bin noch immer nicht bei meiner Anetdote — fiel es hinein, daß fich der noch heute regierende Marggraf von Sohengeis nach Rom begab und erhob, um diese Landstadt, die er in seinem Leben nie gesehen — außer einmal in der Nacht beim Durchsahren — mit seiner Gegenwart zu bestralen, hauptsächlich aber, um zu einer abgebrannten Beiligem Geist=Rirche ben Grundstein eigenhandig zu legen. Sie wissen, wie die gekrönten Saupter lieber diesen ersten leichtern Stein legen, als die schweren Quader.

Den Jubel und Glanz und Klang und Rausch unseres neuen Roms beschreib' ich Ihnen nicht; im alten welschen sine dinlichen häusig; aus eigner Welte kenntnis wissen Sie ohnehin, daß ein Fürst sich nirgend länger, als in einem Landstädtchen, gleichsam in dem Paradebett, ausstreckt, oder in einer Paradewiege, was in einer Hauptstadt schon nicht geht. In letter ist er nur ein Wochentag, weil er da seine Wochen hält; und nirgend als in einem Landstädtchen ein Sonntag, das seinen ganzen Namen mit Sonntagbuchstaben schreibt.

Bas braucht es ber Borte? Genug, ju Chren bes herrn und ber Geiftfirche betrant fich unfer ganges Rom; barauf aber that baffelbe, wieder ju Chren Roms und des neuen Rirchenbaues, ber herr felber, anfänglich mit

Maß, spater ohne das Maß. Wer kennt bergleichen besser, als ich, H. Kandidat, wenn ich mit jemand trinke? Zulest konnt' es unser Hohengeiser Landesvater ben Leichensteinen in Munster, welche aus Platmangel aufrecht stehen, nicht mehr so gleich thun, als unseren hiesigen, die liegen, und endlich droht' er selber unter einen zu gerathen, wenn ihn nicht der Hebel einer Alpsstiersprifte wieder hob.

Es wurden Eilboten an ben Schlogapotheker abges fertigt, aber ber war felber in dem Buftande, wo man mehr eine Sprife brauchen, als gebrauchen kann, und vermochte nicht zu erscheinen. Es trug diefes sein Unsglud, die hinterthure zu Ehre und Geld umsonft offen gesehen zu haben, viel dazu bei, daß der Mann vor Gram langer auf bem Lager geblieben, als nach bloßem Trinken geschehen ware,

" Beto wurde jum zweiten Apotheter gefandt, mas bamalen Seine Durchlaucht maren. Run hatte man von einem Manne, wie der Furft, welcher, nie bei Dofe ges wefen, fo ploglich babin gezogen wirb, mit einer Sprige, als bem Balbleiter ju einem gefronten Saupte, ober als bem Rothruber jum Staats = Steuerruber, befurchten follen, er werde ben Ropf verlieren, theils vor Bagen, theils vor Jubeln, einen regierenden Berrn gerade von berjenigen Geite ju feben, womit er fich auf dem Ihrone erhalt - gleichsam bas Untere ber Rarten und ber Rartentonige; - auch maren zwei Tochter bes alten Apothefers, bei bem er erzogen wurde, über ben goldnen Boden bes Sands werts bei bes Landesheren befannter Freigebigfeit ichon voraus außer fic; - und auf ben Schlofapothefer, über welchen unfer Furft megfdritt, werd' er, batte man benten follen, icon voraus berunter feben . . . .

- Durchlaucht dachten bober. "Meine Unterziehftrampfe und die Seidenftrumpfe", fagten Sie talt ju ben Leuten.

Darauf zog der Furft die feinen Ueberziehstrumpse aber die leinwandnen Unterziehstrumpfe mit solcher ruhls gen Seschieflichkeit an, daß er — was so schwer, wie jeder weiß, der sich vor einem Tanze zur Fuß- Toilette niederfrempt — die Strumpf = Paare ohne Berdrehen, Berdrehen und Falteln so glatt wie ein Knochenhautchen anbekam und anhatte, kurz mit einer seinem sonstigen Dasten so unahnlichen Ruhe, als ob es für ihn gar keine Kronsistheile sammt deren Spriften in der Welt gabe, seine eignen ausgenommen; — ein schoner seltner Kaltsinn gegen eine Hofauszeichnung, welche freilich jeho, da er selber Fürst ift, uns nur als eine geringe erschei nen muß, wo nicht gar lächerlich.

Nun verfügten Durchlaucht fich mit Sprife und Blase sammt Rrautern an den hof, und durchschritten bie Gale voll scharfsichtigen hofgesindels so unbefangen, als gehörten sie selber darunter. — Und dieß that im Borgefühl fürstlichen Blutes ein Fürst, welcher in der ganzen Upotheke, auf Befehl des mahrscheinlich vom Fürstvater selber befehligten Pflegevaters Marggraf, nie als gnadigster herr oder Durchlaucht angeredet wurde, so wie Augustus auf eignen Befehl (freilich aus andern Grunden) nie, sogar nicht von seinen Enkeln, herr oder Dominus durfte geheißen werden.

Das Uebrige versteht sich nun von selber, namlich die gleichgultige Urt, womit er an bem ihn scheinbar regierenden Landes- herrn das Menschen-Erdgeschof, für einen Nifolaus fein Noble- Parterre, oder die tragende Erdfugel des ben politischen Thronhimmel tragenden Ut las, behandelte und ansah, namlich blos von ber Seite der Kunft, ohne knechtischen Pobelrespekt. — War es nicht, als ob er mehr klystiert murde, als selber klystiere, oder als ob er — wenn Friedrich der Einzige neben den Kommandostab eine Quanzische Flote legen bieß — umgekehrt neben der Sprife einen Zepter liegen batte, der freilich auch oft öffnet und abführt? —

So ftand benn unbewußt — an fich eigentlich ers haben, wie Don Quigote neben Cardenio — ein Fürst dem andern als Verbundeter augiliar bei. — Das and dere geht mich nichts an, und somit Gott befohlen und gute Nacht!"

Aber hier barft Borble in ein Lachen auseiffander,das er fo lange zusammengehalten, und rannte davon.

Alls einen Rebenumstand bemert' ich noch, daß die Bauptgeschichte blos erlogen war. Bis zum Betrinken bes einen Fürsten, und bis zu dem hof= und Klystiererufen des andern inklustve, war die Sache wahr; aber Mikolaus nahm, trop aller Borftellungen seiner Schwesstern, den so einträglichen Ruf nicht an: "einem burgerslichen Pazienten," sagt et, "beizustehen sei er bereit, aber einem Verstopften von Geblut nun und nimmersmehr, so lang er sich selber fühle" — ein Wort, das von vielen sehr falsch verstanden wurde.

- Uebrigens wunscht' ich, daß Sachwaltern und Resgenfenten — ein defto engerer Bund, wenn fie, wie der tragierende Mulner, beides find — an diesem scherzhaften Mufter Borbles fich ein wichtigeres ernftes nahmen, wie man parallel mit dem Wege der Wahrheit bleiben, und boch in der Ferne auf lauter Lugabwegen fortziehen fonne. Es gibt so treffliche chemische Verschmelzungen von Wahrheit und Luge, wo die Luge, wegen der frat-

feren Wahlverwandschaft mit ber Bahrheit, latent und gebunden bleibt.

Nur traue man bem guten Randidaten Richter nicht bag er alles, als ein volliges bummes Lamm von Borble, glaubig aufgeladen; er war vielmehr ein altes Schaf mit einigem Geborn und Gebirn, bas in bes ims mer Scherzhaften Borbles Darftellung der Bahtheit bie fomifden Ochelmereien gang gut auswitterte, und eben begbalb gu fich fagte: "der feine Bogel will wol, fcheint es, burch feine Nachahmung meiner Teufels = Papics re-Manier mich beftechen und fangen; er weiß aber menig, bag ich Scherz und Ernft ftets absondere, besonders ben guten Gurffen recht ernfthaft lieb habe." - Indef wird und der Kandidat ju einem neuen Bemeife, wie man jugleich felber Tronicen machen, beren Berftanbnif fodern, und boch fremde ju ernftlich auffale fen tonne; fo wie ber Liftige uber fein Beliften bas frembe überfieht. Und boch murb' ich mich einiger Barfeilichkeit über ben jungen Mann anflagen, nicht bemerten wollte, daß er ja von den frubern anothes ferifchen Berhaltniffen Marggrafe, welche ber Lefer aus amei Bandden feit Sahren ordentlich auswendig weiß, nie ein Blatt vorbefommen, und folglich alles von feis ner andern, ale ber fürftlichen Seite anfeben muffen; aber bieß andert in der Sache viel.

# Funfzehntes Rapitel.

### in brei Gangen.

Neuer Unterthan — Unfunft in Nifolopolis — Sigungen über Intognito — Wappenwahl — Paswejen.

### Erfter Gang.

Rechte Ergahlmeise von Reisen. - Der Schlotfeger.

Sch fahre hier in biefem funfzehnten Rapitel recht ordentlich wohlgemuth fort, weil ich mich über alles freue, was zu erleben gewesen, und zu erzählen blieb. Tausend Reisen, z. B. nach dem Nordpol, oder nach bessen Gegenpol, dem Aequator, find viel verdrießlicher; und sogar in den gemäßigten Erdgürteln fehlt Mäßigung oft zuerft, und Reisende werden von den Erd Stachels gürteln, wie von Franziskanerstricken und Schmachtries men, sichtbar zusammen gezogen und gleichsam in der Mitte stranguliert. Defto mehr lebe ein Fürft, der zus erft nach Lukas Stadt abreiset.

In turger Beit brach man Nifolopolis ab, und brach fammtlich auf. Das ganze reifende Luftlager justelte, und sogar alle Pferde wieherten darein. Die fremde fürftliche Residenz, Lufas Stadt, der man entgegen zog, frand vor allen mit ihren Thurmen, wie mit Cocagnes baumen, in der Ferne, nur für jeden mit besondern, z. B. mit geistigen Biktualien behangen.

Da die Stadt in ganz Deutschland als ein Kunftelers und Dichterplaß berühmt war, und jede Gasse das rin von Gemälben und Gedichten wimmelte: so sah der Defftallmaler Renovanz sein Kanaan ausgebreitet vor sich liegen. Der Posprediger konnte bei dortigen Pospredigern und Gelehrten die gelehrteften Besuche machen; und der Reisemarschall hatte in jeder Stadt, außer den Leckerbissen, noch nach hundert andern Bissen zu schnappen; denn Stadte, nicht Dorfer, waren seine Sache. Ich weiß nicht, was der Kandidat da erwartete; wie gewöhnlich, wenigstens alles. Gewiß ift, daß die sammt lichen Unterthanen und Staats Burger Marggrafs ein wenig hinter ordentlichen Stadtmauern zu ankern, um zu kantonieren, von herzen wunschen.

Daffelbe aber munichte niemand so eifrig, als der Held selber. "Ich erwarte," — sagte er bei dem Anskleiden zum Reisemarschall — "zwar nicht alles, aber viel von der Residenz. Es ift die erste, in die ich sabre. — Weitläuftige hohe Verwundte von mir konnten, sollt' ich denken, da ein Fürst hof halt, mir wol das selbst wieder meine Erwartung begegnen, und die Aufnahme meiner wird sich darnach richten. Auch wollen wir nur nicht gar zu entschieden behaupten, daß der Prinzessinnen = Wagen, der und voraus gefahren nach demselben Liele und Stadtthore, in gar keiner Verdinz dung mit jenem hohen Wesen stehe, welches ich ewig verehren werde." —

"In welchen himmel ich indeß auch dort einziehe, ich werde doch aus ihm heraus fehen, nach den vielen Malern und Dichtern in diefer lebhaften Runftftadt, wo von viele gewiß meiner recht ftart bedurfen, und die sollen auch bekommen. — Aber es ift doch gewiß

nicht weiter ale beinahe anderthalb Tagereifen babin, S. Marichall?"

"Ueber zwei leichte," verfette Worble.

Nun ging das allgemeine Rennen und Reiten an, von Dorf zu Dorf — von Marktslecken zu Marktslecken — von Dorf zu Marktslecken — von diesen zu Stadtschen — von diesen zu Dorfchen. Man mußte und wollte durchaus in anderthalb Tagen ankommen in der Residenz; Marggraf war wie besessen; er gab Kost und Trank, und Geld über Geld und Kost und Trank. — Die eigne Residenzstadt Rikolopel wurde gar nicht abges laden und ausgebaut, und war's vor elenden Dorfern gewesen, worin kaum die Einwohner hatten wohnen konnen.

— Und hier liegen nun auf dem Papiere alle die Ortschaften deutlich hinter einander, wodurch Nikolaus flog nach Lukas=Stadt. Soll ich denn aber auf den so weiten Reisen meines Marggrafen jedesmal berichten und ausrufen: von Geschwend gings nach Wolfis — von da nach Trebsen — von Hohensehra nach Niedersehra (denn Mittelsehra blieb seitwarts) — von Sabig nach Babig — von da nach Fürberg — dann nach vielen Lumpennestern, durch die man hindurch schieft, ohne nach ihren Namen zu fragen — endlich von Scheitweis ler nach Strahlau und nach Nikolopolis . . . . .

Diefesmal jedoch gefchah' es; benn es ift ja eben gefchehen; und Nikolaus und Gefolge kamen wirklich burch die genannten Ortschaften in Strahlau, eine kleine Biertelftunde von der Residenz, in Nikolopolis an, welches lette naturlich vorher abgeladen wurde, und aufgebaut, aber wie man denken kann, ungemein prachtig, namlich gant.

Inzwischen für bie Bukunft kann es boch, hoff ich, ber Wille ber Welt unmöglich sein, daß ich meinen noch rückftändigen Stummel von Leben — worin ein Tag ein Jahr ift, indeß bei dem alttestamentlichen Nichtsschreiber Benoch ein Jahr blos ein Tag ift, weil er erst im 365ten Jahre gen himmel fuhr — dadurch aufzehre, daß ich ben Lesern jeden Fahrweg, jede Aneipe, jeden Thorschreis ber, jeden Schenkwirth der Reise auftische, und solche Insinitesimaltheilchen von Gradenbreite und Länge, wie die genannten Oorfer Sabih und Zabih u. s. w., nas mentlich vorrechne, als ob der Fürst, wenn er nicht mit seinen Leuten und Pferden durch die Wolken den nächssten Lustweg nach Lukas-Stadt nehmen wollte, auders dahin hätte kommen können, als durch die unterdrückten Oorfer.

Daß ich übrigens folche recht genau tenne, und nicht erft ju erdichten brauche, wird mir hoffentich jeder gus trauen, der fich erinnert, daß ich die weitfauftigen Tage bucher bes Randidaten vor mir liegen habe, aus welchen ich jede Beile und Stunde fcopfen tann, noch abgereche net ohnehin, bag ich, infofern ich er felber mar, als meine eigne Quelle fpringe. Ausfuhr, Ausritt -Einkehr, Ginfuhr — Abritt, Abfuhr — Bluffe — Birthe und Butten, foneib' ich demnach ab; gewinne aber befto mehr herrlichen Plat fur manches hiftorifche Roloffaum. Gleichwol nehme ich gern ohne Reifen Seos graphisches in die Ergablung binein, fofern fich in ihm Gefchichtliches begibt. Denn diefes allein gebietet und ift mein herr; daher ift jebes Salbbedeutenbe und Salbe offizielle, mas vorfallt, jebes michtige Gurgelmaffer ober Bugbad, das ber Beld nimmt, redlich bem Lefer ju geben, fo wie jeder neue Paffagier und Unterthan, der jum Buge fibft, mit feinen Streichen, Berdienften und Spagen; benn wozu überhaupt, frag' ich als vernünftisger Menfch, ben ganzen Bettel von Buch und beffen Rapitel und Gange, wenn ein foldes Wert über bas Geschichtliche wegfpringen wollte, als ob es außer diesem noch etwas anderes zu berichten gabe?

Wie wenig mir dergleichen einfallt, sieht man am fratfren, wenn ich von dieser Ausschweifung wieder in die Reisegeschichte einlenke und mit Vergnügen berichte, was auf der Flugreise nach Lukas=Stadt vorgefallen. Es war Abends bei Zabig, das Nikolaus gegen elf Uhr in der mondhellen Lenznacht spazieren ging und aus einem nahen Wäldchen ein Waldhorn vernahm, das blos in zwei Dreiklangen auf und niederklagte. Näher traf er auf einem Baumstock den Kandidaten sigend an, der es wenigstens in der Stimme nicht recht verbergen konnte, daß er der Musik immer zu weit offen war, zumal den rinfachen Tongangen, die ihn wie Erdfiche bewegten. Uuch Nikolaus ließ sich gern von den geblasenen Idnen ergreifen, weil sie ihm gleichsam Amanda's ferne Stimme zu begleiten schienen.

Beide gingen in den Wald; der hornift mußte durchaus hinter dem nachsten Baume blasen; aber nichts war zu sehen und das Blasen verschwunden. Nach eis nigen Schritten weiter in den Wald hinein, sing es auf der alten Stelle mit den alten Klagen an. Beide schlischen sich ihr mit so leisen Schritten zu, daß der Kunftsler sie in der Nahe seines horns unmöglich hören konnste; aber nichts war da, ausgenommen die Musik, welche oben in einem Baume zu niften schien, auf welchem man nichts sah. "Ber ift da?" fragte recht laut Nissolaus. "Ich selber bins" — antwortete es auf dem

Baume — "ich habe da oben mein Nachtquartier, komme aber vor Hunger nicht zum Schlafen." — "Lieber Freund," sagte Nikolaus, "ich sehe nichts von Ihm, thu' Er mir doch den Gefallen und komme Er herad; Er soll hinlanglich zu essen haben." — Auf einmal rollte ein runder dicker schwarzer Körper herunter, und sagte: "guten Abend, da steh' ich." Es war ein fetter Schornsteinseger. — "Wo hat Er denn Sein Waldshorn?" sagte Nikolaus. — "Da hab' ich's," versette der Schwarze, und wies auf seinen Mund, der selber das Mundstück vorgestellt und die Klag = und Fragtone durch die kalte Lust in die warmen Tiefen des herzens geschieft hatte.

Nach Marggrafs Ausfragen nach ben Urfachen feis nes Einlagers auf Baumen, trat ber Schornfteinfeger in ben Mondichein binaus, und zeigte auf fich und fage te: "aus Armuth und Sunger." Mifolaus und ber Randibat faben fragend feine gefunde Dicfleibigfeit an; er antwortete, und wies auf ben unglaublich bunnen Randibaten, ber bamale nicht viel bicfer mar, als fein Ruckgrat oder feine Urmrohre, und fo hartlich und fcas licht wie ein Speckfafer: "Ach! mit einem folchen Leibe wollt' ich lebenlang fegen." -Es fam endlich bie Entwickelung heraus, wie er icon feit Monaten fich ju einer folden Speckfammer angebauet, baß er fich bamit in feinen gewöhnlichen Schornftein mehr hinauf treiben und bruden fonne; baber er nun feben muffe, wie er burch langes Laufen wieder etwas jum Steigen abmas gere, und er wolle fich gern in ber Luft ausborren, wie Berauchertes, und fic an ber Sonne recht einbraten; fein nachfter Beg aber fei nach Lupftadt (fo verfurzt Das Bolf Lufas = Stadt), ob er nicht vielleicht weitere Rauchfange ober Rauchmantel antreffe, in die er etwa binein paffe.

Uber Nikolaus machte burch feine ganze Rechnung, fein eignes Verkleinerglas zu werden, einen dicken Strich, indem er ihn zu feinem erften Leibwaldhorniften erhob und befoldete. Bu fegen konnt' er freilich dem Schornsfteinfeger vor der hand nichts anweisen, nicht einmal im ganzen faulen heinz; benn der Ofen ging leichter in den Effenkehrer hinein, als diefer in den Ofen; und nur als etwaiger Rammermohr war er kunftig von Seite der Farbe noch zu verbrauchen.

Um Morgen murbe ber neue Marggrafifche Staate= burger bem Gefolge gezeigt , und fein Naturalifieren all= gemein befannt. Blos um einen ichonen Bug von Ran-Dibat Richter zu ergahlen, flict' ich hier bie matten Bergleichungen ein, welche ber Reifemarfcall, in Gegenwart des Sofpredigers zwifchen Rangelrednern und Effenkehrern anftellte und ausspann, indem er baju, gleichsam jum Flachsrocten feines Gefpinnftes, bas Fett von nahm, bas fie in der Effe und in der Rangel einschnurte und welches beide auszuschwißen reifeten - worauf er noch weiter bis zum mubfamen Gegeneinanderhalten zwifchen Rangeltreppe und Schlotfegerleiter und zwischen Gefeteds hammer und Effentebrerbefen, und endlich bis gum beis berfeitigen Gingen oben auf ber Feuermauer und vor bem Rangelpulte fich verftieg, und bann mit ber Luft aufhorte, womit ichon ein Randidat fich im Boraus bie und ba fcblotfegerifch fcwarg ausschluge; g. B. Sales binde, Rockfnopfe, Bofen. "Da fonach das Schwarze," verfette unerwartet fuhn ber Randibat, "das befte Biel in der weißen Scheibe ift: fo feten Gle nur gar Stiefel und But baju, welche beibe ich fcmarg trage als Rane

bibat! — Aber himmel! ich bitte Sie, was ift denn alles protestantische Streben bes Kandidaten nach der schlechtesten Farbe, die kaum eine ift, und die jede verberbt, gegen das katholische der Monche, nach der rothen, dieser Kardinalfarbe in manchem Sinne? Wie viele tausend Monche haben nicht den rothen Strumpf und hut im Kopfe, und vor Augen, um es nur auszuhalten in ihren Kutten, und Rlostern? Daber ich solche Biolettsuchtige gern mit dem redenden Raben Jaquet \*) vergleiche, dem man in jeden Kasig immer einen rothen Lumpen hinhalten muß, weil er sonft in Zuchungen verscheibet.

Dieg war bas erfremal, wo Richter fich zeigte am Sofe, namlich vor ben beiben Sofferren. —

Schon Nachmittags rudte Nitolaus — mit feinem neuen Staat = und Stadtburger — in Nitolopel ein, nachdem er baffelbe unweit Lufas = Stadt vollig aufgebaut hatte, und viel schoner als vor Liebenau.

Mich bunkt, die ganze Baute sammt ben erften Frudsten bieses Treibhauses, oder eigentlich dieser Treibhausers ftabt, ift wichtig genug, daß man sie, ba nicht sogleich wieder ein frisches Kapitel angesangen werden kann, wes nigstens in einem frischen Sange aufführt, und zum Glude ift er schon in der Rabe, namlich ber

<sup>\*)</sup> Paris und London XIII. No. 3.

### zweite Gang.

Refidenzbau — Sigungen über bas zu nehmende Intognito bes Fürstapothekers.

Es waren zwei gang andere Grunde, als die Belt bei ihrem fluchtigen Befen beraus bringt, warum Nis Folaus fo nabe, gerade vor ben Augen einer Refibeng= fabt, wieder eine neue aufbante, ba es viel bequemer gemefen mare, mit diefer auf ber Ure in jene einzugieben. Der erfte, boch ichmachere Beweggrund mar freilich ber, ben Lutas = Stadtern einen fleinen. Begriff von ber fürfts lichen Macht baburch ju geben, baß er vor ihren Augen eine Stadt von gwolf Saufern - bie Borftabt und Sachgaffe aus Belten find gar nicht anzuschlagen - fo leicht aus dem Boden aufgeben ließ, wie Umphion burch feine Leierhand Stadte, oder Pompejus durch ben Stampf= fuß ein Beer, oder Rinder durch Spiele eine Rartenbauferftraße. Sogar mer fich lieber in einer Judengaffe aufhielt - und dieß wollten bie mitreisenden Juden ber jog nur in die Saffe binein, fobald fie aus ben abgepactten Beltpflocten und Beltftangen und Leinwandmaus ern ordentlich aufgerichtet und hingefiellt worden. Das Oberhofbauamt hielt ja ber Bauten megen fill, und die Baurathe festen fich in Bewegung und alles in bauli= den Stand.

Ubends fah man ben glanzenden Erfolg; Leute jedes Standes famen aus der Residenz Lukas= Stadt in die Residenz Nikolopolis gewallfahrtet, und bewunderten unsaufhörlich. Worble, der als Freimaurer (wie er langft in Rom hieß) wissen mußte, was er sagte, erklarte

öffentlich den Bau fur geheime Arbeiten der Zimmerleute, und seinen Rikolaus fur den schottischen Meister vom Stuhl, und bessen fur den schottischen Meister vom Stuhl, und bessen fur den seinen, habe die höhern Grade, und schweige über das Meiste, wie schon die Rossen auf den Ordenschürzen ansagten. — Sonst zwar, suhr er fort, nehmen Logen keine Juden auf, aber der Hofbanquier Hoseas könne halb und halb als ein Hiram oder Salomon betrachtet werden, von welchen beiden Inden sich ja alle Maurer herschreiben. — Was die Logenreden anlange, so werde in allen zwölf Hauschen geredet, und das Trinken der Arbeiter sei ja so gut da, als in den Tasellogen, nur daß diese (nach Sarsenna) die Släser Kanonen hießen und das Trinken seuern, wie wol es eigentlich mehr Anseuern als Abseuern zu nennen.

Wir kehren zur Geschichte zurud. Einer der wichtigften Grunde — kein einziger Lefer dachte daran — nothigte zum Aufbau der Kantonierquartiere: namlich in Lukas = Stadt waren vorher die nothigen kunftigen zu bestellen, aber zum Einlaß in diese gehörte sur so viel Bolk wieder ein Einlaß in die Stadt selber. Konnte denn der Fürst einziehen; zumal da er nicht einmal den surstlichen Namen seines Herrn Baters angeben konnte, oder wollte? — Das war offenbar unmöglich. Und wie stand es mit den sammtlichen Passen? Wie viele führte Nikolaus bei sich und andere für sich?

Er hatte feinen einzigen überhaupt.

So feh' ich mahrhaftig benn wieder, daß der Furfis apotheker einigen hundert Feuerfrauen gleicht, welche fich eine handel und Bandeljukunft mahlen, die ihnen blod als ein ferner Berg vorliegt, woran fie aus der Ferne fich leicht gerade grune Steinwege hinauf giehen, weil

erft die Rabe die Schluchten und Bugel und Gebuiche bei jedem Schritte entwickelt. Bute fich boch jeder por bem Gefammt = ober Rlumpfauf ber Bufunft, beren Museinandergeben in einzele mehre Stunden ben bunfeln Plan Giner gufammenmifdenben Minute Lugen ftraft und taufcht. Niemand entwerfe nach einer Generalfarte feinen Poftenlauf, ben fein Leben ja nach einer Spezie alfarte nehmen muß. Wie erbarmlich fahren beghalb nicht icon - befto mehr fpiegle fich bas Leben felber baran - in ber Phantafie bie Romanschreiber, welche oft in ben erften Rapiteln fect und leicht auf irgend einen Borfall in fpatern Rapiteln auf gerademol losbor= gen, und Bechfel - ber Begebenheiten - ausftellen, ohne voraus ju miffen, moher fie, wenn ber Berfalltag, namlich bas Rapitel, fommt, ben Borfall nehmen und erftatten follen ! Die Schreiber miffen bann im Rummer meder aus noch ein.

Aber wahrlich um tein haar beffer war Nifolaus sogar in seiner Wirklichkeit baran, als die so wichtige Sache feines Einzugs in Lukas=Stadt, so wie die der Buge in alle kunftigen Refidenzen, naher vor das Auge genommen wurde. Was aber anzufangen?

Sewiß am zweckmäßigsten eine Sigung'; — und biese setten auch wirklich die vier hofherren zusammen, und sich um Nikolaus herum. Aber hier zeigte ber Reisfemarschall, daß er unter allen herren am ersten verdiene nach Lukas-Stadt zu reiten, und da sammtliche Quartiere zu bestellen, so glanzend und gewandt erschien fein hofwerstand. Erst nachdem er Marggrafen absichtlich recht lange über die deutliche Erklärung, unter welchem fürstelichen Geschonen sei, abgequalt hatte: so kam er näher und sette

por bem Gurften, ber auf alles feinen rechten, nur einen verworrenen Befcheid mußte, die unendlichen Bortheile auseinander, welche von jeher reifende Furften vom Im fognito gezogen, daber fogar vollige Raifer, wie Sofeph, als bloger Fallenfteinischer Graf, in Frankreich überall herumgefahren. "Bei bem Intognito," fagt' a, "gewinnen Durchlaucht wenigftens bieß in jeder Stadt, bag Sie nicht folenn empfangen werden, feine langmeis ligen, militarifchen Chrenbezeigungen, feine fatalen boben Bifiten, auf die wieder die Segenvifiten abzuftatten find, tu erwarten haben; alles verdriefliche Beremoniell und Musforfdeln, und Schleichen und Schwigen fallt meg. Durchlaucht fonnen in ber Refibeng ben Riedrigen guerff besuchen, ohne baburch im Geringften bei ben Sobern anguftogen. Und bieß, eine folche himmlifche Freiheit, macht es eben, daß von jeher fich die größten Raifer bis herunter ju den fleinften, faft ichon intognito gebornen Burften, diefes toffliche Privilegium nie nehmen ließen, fondern fich mit ihrer Große hinter einen gemeinen Edels mann verbargen, wie etwan ein Firftern mit aller feis ner Sonnengroße fich vom Erden = Mond bedecken laft. Dabei bleibt ber herr boch wer er ift; die Belt fennt ihn gang gut, und bie Dienerschaft konnen Durchlaucht obnebin nicht abhalten, ben Stand aus Prablerei auszuplaubern."

In Rom — ober zwei Tage nach dem Diamants funde, ober auch vorher — hatte Niemand weniger eins gewilligt ins Inkognito, als Nikolaus: — aber hier unterwegs, und unweit von Lukas=Stadt, erwog er hundert Dinge — und taufend hinderniffe — und alle Drehkreuze — Demarkazionlinien und lebendige Baune in den vielen Residenzen der Zukunft; und zwer

mit folder Scharficht fah Nikolaus alle biefe hemmungen und Stemmungen voraus an, bag er vor der Sigung der hofberren fich erklarte, er fei entschloffen, einen blogen adeligen Namen anzunehmen, nur fei er über die Wahl des adelichen Geschlechts noch uneins.

"Und ein erlofchnes," fagte Borble, "fchicft fic am beften; aber ein Pittichaft bes Befchlechts mußte man den Augenblick boch bagu haben in der Sand. Ich felber fuhre feit Sahren ein gutes feltenes an ber Uhrkette Durchlaucht fennen es (Rifolaus fcuttelte und fonnte fich ber Rleinigfeit nicht entfinnen). Es ift bas alte mit den brei Bafenfopfen, (fuhr er unter dem Abdreben beffelben von ber Rette fort); - ich wollte und durfte aber mit foldem, als bloger Burgerlicher, nicht eber ju flegeln mich unterfangen, als bis ich in ben Abelftand erhoben worden. Die Bafentopfe find ein altes metlenburgifches Gefchlecht, bas langft ausgeftorben, und Pafchedag Safentop, der zwifchen 1466 und 1498 Tebte, mar ber lette; mein Pittichaft aber ift bas von Bolto de Hasencop ber brei folde Ropfe geführt, nicht aber zwei, wie die von Malzahn. Da ich einmal bas fo rare Pittichaft hatte: fo ichrieb ich mir aus S. von Mebings Radrichten \*) von adelichen Bappen Die Rotigen über die von Safentopf (336ter Paragraphus, im 1ten Band) ab, ein Blattchen, bas ich ba habe."

<sup>\*)</sup> Das abs drei Banden bestehende Bert hat den Litel: Nachrichten von adelichen Bappen, gesammelt und mit einer Borrede des herrn Professoris Gebhardi begleitet, herausgegeden von Christian Friedrich August von Meding, Erbherrn auf Schnellenberg, Capitularn und Scholastico ju Naumburg, Konigl. Groß brittann. Churstell, Braunscha. Lund: Commissori. Damburg, gedruckt jum Besten des Frenheit: Naumburgichen Bangfenhauses, beit Johann Philipp Christian Reuß. 1786.

hier las Worble nun den Paragraphen ber Seite 230 wortlich vor:

## "Safentopff."

,,Ein Meklenburgisches Geschlecht, welches sich auch has sencop, hasecop, hazenkoppen, hacenkop geschrieben sindet. Ob dasselbe mit denen von Moltzahn einerlei Abkunft habe, oder nicht, barüber sind die Gelehrsten ungewiß. Latonius im MS. vom Meklenburgischen Abel verneint es, unter andern auch wegen Berschiedenheit des Wappens, da die von hasenkopff ohne helm 2 hasenkopse im Schilbe geführt. Diejenigen, welche die Ubstammung bejahen, sagen: daß der Schild, den Otto de Hasencop 1316 gebraucht, mit dem Siegel heinrichs von Moltzahn 1370 ganz gleichförmig gewesen, auch daß Bolto de Hasencop nicht zwei, sondern drei hasenkopse geführt.

"Fridericus de Hasencop lebte 1221, und Pafche bag Sasencop, ber lette bieses Geschlichts, + zwischen 1466 und 1498.

"MS. abgegangner Meflenb. Familien.

"Man fiehet hieraus wenigstens so viel, daß bie von hasenkopff zwei ober drei hasenkopfe in ihrem Schilde gehabt. Wenn ich aber das Moltzahnsche Wappen mit obiger Angabe vergleiche, so halte ich dafur, Latonius sowol als seine Gegner haben sich in ihren Beweisen widersprochen, denn im ersten Felde des Moltzahnischen Wappens find zwei hasenkopfe; ich sehe also nicht ab, wie Latonius die Verschiedenheit damit be weisen will, daß die von hasenkopff sich zweier hasen fopfe bedienet, oder seine Gegner damit, daß Bolto ha

fentopff brei Bafentopfe geführet haben foll, eine Gleichs beit beiber Bappen behaupten tonnen." -

"Co beift es wirklich," - fest Borble baju -"ben Paragraphus aber uber bie Berren von Molt = ober Maljahn (es ift mahricheinlich ber 555te) hab' ich, ob fie gleich bas Landmarfchall - Umt im Bergogthum Guftrom erblich belleibeten, nicht abgefdrieben, ba fie nur amei Bafentopfe fubren, ich auch bas Pittichaft nicht Uebrigens unterfdreib' ich mit Freuden jebes Bort in ber Borrebe, welches S. Professor Gebharbi jum Lobe des Domherrn von Meding vorbringt, fo wie bas zweite Lob, bas wieber biefer in feiner Borrede jenem ertheilt. Much muß an einem Berte etwas fein, auf welches (wie ich aus bem Pranumeranten = Bergeichniß febe) beinahe lauter Ebele von Deutschland, namlich unsere abeliche Bant, als Nobel = Parterre, voraus ibegahlet, wenn ich einige wenige Niedrige, wie den Ranbibat Bulpius in Beimar, einige Buchhandler und ritterfcaftliche Leibbibliotheten ausnehme."

Dier legte er nun das abgeschraubte hasentopfige Pittschaft bem aufmerksamen Marggraf bin, und verssicherte, mit bem großten Vergnügen überlass ers ibm, wenn er es zu seinem Inkognito gebrauchen, und als bloßer Graf von Sazenkoppen, ober Sacenkop, ober Sassecop, ober Sasencopp, ober Sasencopp, ober Sasencopp

"Beffer mar' es wol" — verfeste Nifolaus —
"wenn blos zwei hafentopfe auf bem Wappen ftanben;
man konnte dann füglich als Graf von Woltzahn reifen."
— "Indeß zwei oder drei Kopfe macht nicht viel Untersicht," fiel auf einmal der hofmaler Renovanz, vielsleicht mit hoher Freude ein, daß er sich nicht mehr mit der Umgehung von Marggrafs Fürstentitel abzumüden brauche.

Der einfältige Randidat Richter fand, vor lauter Liebe für ben weits und weichherzigen Marggraf verblufft, gar nichts Arges, fondern recht etwas Schones in dem grosteften Inkognito = Namen. Auffallendes, Fremdartiges war dem jungen Menschen gerade hausmannkoft und einen Kometenschwanz trug er als einen ehrenden Bafs sarofichweif, wir wir ja balb im Weiterlesen sehen können.

Der einzige hofprediger Guptit erflarte fich gegen bie Bafentopfe: "ich froge mich etwas an bem gu ges meinen Ramen ber Bappenthiere, von beren Ropfen die Rebe mar, und noch mancher wird fich baran flogen. Benn einmal unfer vortrefflicher S. Marggraf fich un= ter fremdem Titel zeigen und verbergen wollen ! fo murd' ich wol gerathen finden, ba man ja nach Gefallen mablen tann - ich febe aber babei vom Pittschaft ab daß lieber ein einnehmender, ja prachtiger Rame angenommen murde, indem man zuverläßig unter fo vielen Glanggefdlechtern aussuchen fann, wie j. B. Falfenftein . . . . oder . . . . ober . . . . " (aber bier vers' mochte er, mit allem innern peinlichen Berumfpringen, auf feinen zweiten Glangnamen gu fommen, etwan auf Dftheim, Befferhold, Spangenberg, Plotho, Sonnen= fels, Lowenstern 2c.) "Es ift ein Leiden ohne Gleichen," fuhr er fort, "baß ich oft gerade folche Ramen, bie ich am nothigften babe, auf feine Beife, und bracht' ich mich um, ermifchen fann, ob ich fie gleich in meinen vier Gehirnkammern gewiß figen habe und fie ordentlich von weitem vernebme."

"Das ift recht," — fagte Worble — "ift aber eben ein Beweis, wie wenig glanzende Namen es im Abel gibt; auch schon barum murd' ich keinen zum In-

fognito mablen, weil ich furchtete, mich bamit bes blo= fen Ocheinens verdachtig ju machen. - Aber, Sim= mel, &. hofprediger, ift benn nicht die Sache gang andere und umgefehrt ju nehmen? Dafe, Safentopf, bes forgen Gie, fei als abelicher Titel nicht ebel genug? himmel! ich flehe Sie an, find benn Ochs, Efel, Bock, Somein, Gans, Schaf, Teufel, fo ploplich und auf einmal als feine alten mehr anerfannt, welche von Gefchlecht ju Defchlecht forterben ? Es fuhren die Berren von Biberern, ein frantifdes Gefdlecht, im filbernen Belbe einen Efels fopf \*) - die Berren von Sackefel, oder Garten \*\*), einen gangen beladenen Efel - Die von Riebheim gar einen fpringenden, mit bem Odwange gwifden ben Beinen \*\*\*); ber beruhmten Riedefel und ihres Wappens gebent' ich faum. Nicht anders ift es mit ben heraldis fchen Ochfen bes Ubele; wovon ich nur ben blogen Ochs fentopf der Musgeftorbnen von Ofleveffen +), und den gangen Ochsen ber Grafen von Springenftein ++) auffuhre. - Run tommen mir noch die Berren von Schaf, bie herren von Schwein und von Schweinchen +++), die herren Gans von Puttlit, bie von hund, die von Bock, alle mit ihrem verfchiedenen Gevattervieh auf ben Bels . men, ju Bulfe, und die Freiherren Teuffel von Gunderftorff gar mit bem Teufel felber, und mas eben bas

<sup>\*)</sup> Debings Rachrichten Theil 3. §. 56.

<sup>\*\*)</sup> Debinge Radrichten Eb. 2. f. 746.

<sup>\*\*\*)</sup> **L**h. 2. §. 712.

<sup>†)</sup> **L**h. 3. §. 589.

<sup>††)</sup> Eh. 3. §. 801.

<sup>†††) 26. 2. §. 793.</sup> 

Startfte, alle mit rebenden Wappen \*), wie wir es in der Wappentunde nennen.

Uber ift denn diese Wildbahn, ober dieser adelige Thiervorspann, etwas anderes, als der heraldische Thierfreis, worin die Abelsonne mit andern Sternen geht und steht? — Und selber ein Burgerlicher findet- sich leicht in diesem ägyptischen oder heraldischen Thierdienst zurecht, wenn er bedenken will, daß die Aegypter gerade unter den Thiergestalten ihre darin verwandelten Gotter wieder gefunden und angebetet?"

"Fallt mir hier, D. Reisemarschall, das Geschlecht ber Narringer ein," bemerkte der Randidat, "welche in ihrem Wappen einen leibhaften harlequin führen" \*\*)..... Unglücklicher Weise schaltete Richter dieß ein, aber ich versichere in seinem Namen, daß er damit nicht auf Worble's harlequinaden anzuspielen dachte; und doch nahm es der hofftallmaler Renovanz für einen Ausfall — denn so gings dem friedfertigen, nie auf einen Gegenwärtigen abschießenden Manne sein Lebenlang — und sagte zum Marschall: ein hubscher Stich!

"Sist doch," fuhr Worble ohne Untwort darauf fort, "unser Wetterprophet und Kandidat Richter leibshaftig hier, und unterschreibt als Burgerlicher fich von freien Stucken, ohne Unspruch auf Intognito, unter der Borrebe seiner herrlichen "Auswahl aus des Teufels Paspieren: "J. P. F. Hasus, \*\*\*)"—

<sup>\*)</sup> Redende Bappen nennt man folde, welche mit den Ramen berer, bie fie fubren', einerlei find.

<sup>\*\*)</sup> Meding Eh. 2. f. 590.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefen Namen Hasus, welchem aller Gefdmad nicht abjufpreden ift, gab fich berfelbe Berfaffer damale auch in feinen Auffagen for Archenholi's Literatur, und Bollertunde, und im beut-

— "Erft viel spater," — fiel Richter ein, — las ich in einem alten Buche Facetiae Facetiarum, soges nannte theses de hasiano et hasibili qualitate, auch bas Wort hasibilitas; aber mahrlich ich erinnere mich nicht bes geringsten Spafes daraus und weiß kaum, masrum ichs nur hier anführe." \*)

"Alles fpricht ja," fuhr Borble fort, "von Bort ju Bort immer mehr fur ben Safen, ber fogar - wenn ich ihn gegen den Bock, Efel, Teufel halte - fich unter die glanzendern "Bappen" einreiht, ba er eben fo fchlau gegen bie Sager ift, ale lernfahig bei ihnen, und immer offne Mugen, erfflich ichon bei ber Geburt, und bann auch im Schlafe hat, und viel leichter bergauf - mas jedem gu feinem Auftommen gu munichen mare - lauft, als bergab. Gin Bappenmefen überhaupt, das tapfer ift und die Erommel nicht icheuet, fondern felber ruhrt, und bas fich teck gegen feines Gleichen mit ben Borbers lauften, (wie mir Menichen ja auch mit ben unfrigen), fo laut herum folagt, bag es nach Bechftein verfchiedene Buß weit zu horen ift . . . . aber übergenug, und ich mochte boch miffen, mas geht benn bergleichen alles Ihre Durchlaucht ober bas hasenfopfige Pitticaft an, bas ich aus fo guten Grunden jum Intognito vorgefchlagen und angeboten ?" -

Nifolaus Marggraf genehmigte Infognito fammt Pittschaft — und ich barf fagen, mehr als einer freuete fich baruber — jedoch gab ber Furft, recht vernunftig,

fchen Dufeum; - wie im "Ronversationellegifon" unter beffen . Damen Das Beitere ju lefen.

<sup>\*) 3</sup>ch bin gang im namlichen Baue, Mis Bertchen gebort es uns ter bie libri rariores und ift 1645 gebrudt.

vor dem zu modernen Wappentitel von Sasentopf, mit allgemeinem Ginklang, dem altern, ehrwurdigen Litel Sacencoppen den Vorzug.

Sofort wurde der Reisemarichall beordert, aus Ris tolopel noch diefen Rachmittag nach Lufas = Stadt abzus reiten und fur den Grafen und fein Gefolg ein Hotel zu miethen, was es auch tofte. Er brauchte gewöhnlich alles mitgegebene Gelb nur auszugeben, niemals vorzubes rechnen.

Wenn ich dabei mit Wohlgefallen bemerte, daß er, bei aller feiner Borliebe fur Gerichte, Getrante und Gesfichter, nie den Furften nur um einen heller betrog: fo werden viele Reifemarschalle fich verwundern und babei fagen: ein feltsamer Mensch!

Er miethete nun in dem romischen Sof — dem größten, aber theuerften Gafthofe der Stadt — alle Bimmer dieses Ratisans. So nenn' ich den Gafthof zum Theil im Ernste; benn der Besitzer führte wirklich den Namen Pabst, und hatte deshalb den heiligen Ochsien — so hieß das frühere Gafthosschild, nach dem Stadtwappen, has den Ochsen des Evangelisten Lukas führte — zum römischen Sofe erhoben.

Der überraschte Pabft nahm die Nachricht von einem einkehrenden Grafen von Sacencoppen, und die ftarke Borausbezahlung mit einer reinen Freude an, welche der himmel feinem Berzen lange nicht gegonnt; benn seit Jahren waren alle hohe Saupter vorübergefahren, welche sonft, als Gegenspiel der otaheitischen Konige \*), deren Eintritt in ein fremdes Haus, nach den otaheitischen Reichsgesesen, die Niederreißung desselben nach fich zieht,

<sup>\*)</sup> Zurnbulls Reifen um die Belt.

feinen romifchen Sof gerade mit ihren eigenen Sanden großer ausbauen halfen, fobald er in diese seine Birthsober Dataria - Zettel gelegt, und fie damit gleichsam bes flügelt hatte auf eine Beise, welche wol nur der allers gemeinste Sprachgebrauch Prellen, Schnellen, Rupfen nennen kann. Freilich blieben die Fürsten, die ber gute Pabst auf solche Beise heimschiete, bann auch baheim.

Defto begieriger bin ich, wie jeder, auf alle die Beltgeschichten, welche hacencoppen im romischen hofe erlebt.

Aber vorher hatte Worble eine hartere, gang grune Ruß fur Nifolaus aufzubeißen, jedoch hatt' er zum Glud Bahnlade und Rußtnader baju mitgebracht.

Der Pag mar die Ruf.

## Dritter Gang des Rapitels.

Schoner Rugen eines Flebben — fconer Ruftabend gum Lufs bruch nach Lufas = Stadt.

Wahrlich, es ware gar nicht gegangen, wenn es anders gegangen ware, und wenn nicht jum Glucke Worble an hundert tausend Dinge gedacht hatte. Denn sonst wüßt' ich nicht, wie der Graf Marggraf und sein Gefolge nur vor den Kunstrichtern, geschweige vor den Landrichtern, ware vorbei zu bringen gewesen. Oder ift nicht ein Paß der einzige moralische Kreditbrief und Sees lentaufschein außer Landes, und das wahre Lands Segel, das man nur bei gunftigem Winde einziehen kann, oder einstecken? — Und kommt man nicht auf jeder Gränze als ein muthmaßlicher Spisbube oder sonstiger Verbrecher

an, ba ein jeber frember Granzstein ein Rabenstein bes ehrs lichen Namens wird, ober ein frember Soheitpfahl ein Schandpfahl besselben, und ein Granzpfahl gleich einem Sirsces Stad ben ehrlichten Reisenden so lange in eine niedrige Gestalt verwandelt, bis er seinen Paß als Ablaßbrief hervor zieht, und daraus das gottliche Chenbild wieder erneuert? — So daß, wenn der Passaser, wie ein Wechselbrief, von Land zu Land giriert und endosstert worden, und zwanz zig Unterschriften und Zeugschaften für seine Ehrlichkeit für sich hat, doch auf der ein und zwanzigsten Granze, falls das Papier zu kurz ift, kann protestiert werden, oder er selber verdammt.

Dieg aber hatte Borble icon bedacht. Er und bie Rraftichmefter Libette gingen - ba in Rom mit Gelb, namlich mit vielem, alles ju machen mar, folglich auch bas Menidentitelblatt; Pag genannt - in bas Polizeis amt, und legten bas argtliche Beugnig vom bafigen Bunbebofter vor, daß ber Apotheter burch einen ploglichen Gludwechfel übergefcnappt fei, und fich fur nichts Ges ringeres halte, als fur einen Landesherrn, und befhalb auf Reifen gehe, fich bas Land ju fuchen. Go murbe benn ein volltommener Pag ausgewirft und eingefauft, worin man hohern Orts alle Beborben erfuchte, ben Upotheter Nifolaus Marggraf aus Rom, welchen S. D. Deter Borble als fein Urgt und Auffeher gur Berftellung feiner gefchwachten Berftandes - Rrafte auf Reifen burch Deutschland herumführe, ungehindert paß = und repaffieren ju lassen. Als besonderes Signalement im Passe wurde verftandig angeführt, baß angeregter Apotheter, feinem Glauben an furfiliche Abftammung jufolge, fich in allen Stadten fur einen Grafen von Safentopf oder Sacencop= pen, um fich ein fo genanntes Infognito angumaßen,

ausgeben und das Pittichaft bes Geschlechts der Safen. topfe, als fei es nicht ausgestorben, deghalb vorweisen werde . . . .

Ehe wir mit ben Paffen nur brei Schritte weiter ziehen, muß die Anmerkung gemacht werden, daß ber Hundedoktor und der Reisemarschall nicht im Geringsten als Erzspissuben bei der Sache verfuhren. Der Doktor hatte bei jenem berühmten Kirmeß= und Diamantengasts mahl die Doktorseelenwanderung und heilhut = Metastase von Worble zu Marggraf aus dieses Munde selber ersfahren; ohnehin konnte der altbefreundete Marschall, auch schon ohne offizinellen hut, in seinem bloßen hellen Kopfe als heilkunftler des warmen Rikolaus gelten.

Das Antedatieren bes hacencoppen anlangend, fo wußte ber Marschall, ber ihn fehr oft bas Pittschaft sehen lassen, recht entschieden, baß er ihn zur Wahl eines solschen Inkognitos — in Ermangelung eines bessern — zus mal nahe vor ben Mauern einer Residenzstadt, beredenund bezwingen werde.

Ich frage überhaupt die ganze Welt, wie war es benn anders zu machen, um Nifolaus durch die Städte zu bringen? Und was mich dabei freuen muß, ift, daß sogar Libette, die Schwefter, in alles einging, ja in manchem vorausging. — Gleichwol übrigens, wenn ich hier den Paß wieder überlaufe, den ich eben zum Absichreiben vor mir ausgebreitet, und nun darin den trausenden Nifolaus nicht als Regenten, sondern als Paziensten Worbles sinden muß, kann ich mich doch nicht entshalten auszurufen: "Uch, ihr armen umsponnenen Gursten! — Wahrlich ihr tauscht selten so start und so oft, als ihr getäuscht werdet, und Mißtrauen ift euch, nach so vielen Erfahrungen, ordentlich mehr anzurathen,

als Bertrauen, fo gar fehr und oft wird, wie ich nur gu gut fehe, euere Thronfpige in der Ferne von lauter Luftspiegelungen umzogen, und in der Rahe von Lerchensspiegeln und Spiegelgarnen umftedt, und jeder Stammsbaum ftredt da Leimruthen als Zweige aus!"

Noch benselben Abend brachte Worble auf der Posligeistube in Lukas Stadt alles mit den Passen ins Reisne, und sie wurden lachend unterschrieben. Es kann sein, daß er dieser Schuelle ein wenig mit geränderten Goldftucken nachgeholfen, die als eingezackte Minutenrader wortheilhaft einzusehen sind; aber die Hauptsache ist doch diese: damals hatte sich Napoleon noch nicht als deutsche Feuersaule (im Kriege) und als deutsche Wolkensaule (im Krieden) auf den Weg gemacht, und uns allen gezzeigt und geboten, was zu thun und was zu lassen, bes sonders in Passen; und in jener vorbuonapartischen Zeit konnte jeder leichter und unbehinderter in fremden Ländern, ohne alles Signalement, wie ein ehrlicher Mann ausses ben, als jebo im eignen Lande mit einem Passe\*).

Defto beffer, fag' ich, und man erlaube mir gum Beweise bavon nur

ein kurzes fcmaches Lob ber jegigen bobern Pagwiffenschaft.

Das Lob lauft am Ende auf weiter nichts hinaus, als bag fie die menschliche Burbe mehr anerkennt und

<sup>\*) 3.</sup> B. wer mitten aus Balern in Balern umberreifet, muß boch in feber zweiten, britten Rreisstadt feinen Daß fo gut, wie in einem fremben Lande, vifieren, und unterschreiben laffen. Alleredings mat' es wol weiter zu treiben und Pagvorzeigen in jedem Dorfe, ja in jeder Borftabt, zu verlangen; aber man will, cheint es, Strgefthl iconen, und daher lieber Rechtschaffenheit voraussegen, prasumieren, fingieren, wie Juriften taglich thun.

groß fcreibt, und ben ehrlichen Mann leferlicher frempelt, als fruber gefcheben.

Sonft konnte jeder auf Reifen mit einem Schelm vermechfelt werden , weil er feinen vollftandig beftimmens ben Bettel - wie boch icon ichlecht gemalte Figuren einen im Maule - in Sanden hatte, worauf fand, mas er mar; ber Paffagier mar ein Urzeneiglas, eine Beinflasche ohne angebundnen Bettel, und niemand über ber Grange mußte voraus, mas er ju fich nahm. Sebo aber unterfcheibe g. B. ich mich auswarts von fammtlichen Spigbuben in der Belt, denn ich zeige meinen geftem= pelten Papier = Pag vor, worin (außer meiner Sandidrift) ficht, daß ich 5 Fuß und 10 Boll lang habe, 59 Sahre alt, in Bunfiedel geboren 2c., bag meine Stirne breit und hoch ift, und mein Mund flein. Oder lagt es fich nur traumen, baß es gerade einen Spigbuben geben' tonnte, auf melden alles von mir fo paffete, daß wir einander bedten, wie geometrifch = gleiche' Figuren, ober in einander eingriffen, wie Rerbholzer? Unmöglich! - : Sogar meine nachften Nachahmer und Diebe murbe mein Daß, fo fehr ich auch Swift und Sterne nachge= ahmt und beftohlen, auf der Stelle unterscheiden von mir.

Und dieß ift eben ber unschatbare Borzug eines heustigen Paffes, daß er eine mahre Monographie eines Einzelwesens liefert, auf einem einzigen Folioblatt; und ich wußte nicht, womit fie sonft zu ersehen ware, am allerwenigsten mit dem Grabschriftpaß auf dem dicken Marmor, der nur an das Inland, nicht an das Aussland lautet, wohin der Pafinhaber abgereift.

Un Paffe fich übrigens ftogen, weil fie halb wie proausdatierte Steckbriefe flingen, und nicht genug Ereu' und Glauben voraussegen, heißt wol das Bartgefuhl übertreiben, und es am falicen Orte, namlich in ber Polizeiftube, anbringen, ja ich will hier jeben mit Diebbanden felber folagen und befchamen. Denn gerade biefe, welchen am Rufe und Scheine ber Chrlichfeit fo viel, ja noch mehr, gelegen fein muß, als uns - weil alle ibre auswartigen Geschafte barauf beruben, ja ibre innern größtentheils, indem in ihren fleinen Ginichieb = ober Enflaven= Stadtchen im Staat, gerade Dieberei unter einander am ftartften und ale ein Majeftatverbrechen \*) gegen bie gange Berfaffung geahnbet wird: - eben biefe Banden, Somarzbundner und Bunbler, fag' ich, finden Baffe fo wenig gegen ben Ruf und Ochein ihrer Chr lichfeit und unter ihrer Burbe, baß fie einen eignen Beamten unter fich befolben, welcher ihnen falfche Baffe, (fur fie eigentlich mabre), macht \*\*). Der Flebben ober Dagmader, ber mit Mube und Runft bie Stadt = Siegel von unfern Blebben ablofet, und auf feine antlebt, oder ber gar unfere Stempel erft nachftechen muß - baber er fich noch ben Bintenftecher betitelt - fteht im bochften Unsehen unter fammtlichen Dieben, und erhebt, außer feinen jebesmaligen Paggebuhren, noch von jeder Beute einen befondern Musbeutethaler.

Es liegt allerdings in unfern Staatverfaffungen, bag wir hier nicht gang die Diebbanden erreichen tonnen,

<sup>\*)</sup> Bie tonnte auch ein folder, bon außen nicht garantiertet Eranstiostaat nur brei Boden lang bestehen, ba sogar bie Nachbrudergunft in Destreich, obgleich an fich ehrlich und beefchat, sich boch einander nicht nachbruden darf, sondern jeder feinen Rachbrud eines ausländischen Bucht, als rechtnäßiges ehrliches Eigenthum, gegen einen andern inlandischen Rachbruder behauntet.

indem diese die Passe ober Flebben frets nur außerhalb ihrer Rauberhohlen gegen die Fremden vorkehren, unter einander selber aber weder Passe noch Aufenthaltkarten (die Kodizille der letten) fodern. In unsern weit volks reichern Verfassungen verlangt die allgemeine Sicherheit eine Aufenthaltkarte noch neben dem im Polizeibureau niedergelegten Flebben; und sogar meinen niedergelegten Flebben muß ich in meinem eignen Lande, wegen der Größe desselben, mit Recht in jeder einheimischen Kreissstadt von neuem "visseren" lassen.

Man halt' es mehr fur einen Ginfall und Traum, als fur einen ernften Borfchlag, wenn ich hier frage, ob nicht die Polizei allgemeine Paffe - etwa nach der er= ften Beichte - auf ben Rucken aller Bolljabrigen , als zweite Sauficheine, mit Geburtort, Eltern u. f. m. fo einbrennen fonnte, daß man's mehr fabe als fpurte. ju machen mar' es. Ber bedenkt, daß der Raifer Theos philus auf die Gefichter zweier Monche jedem 12 griechis fche Berfe hat einagen laffen: dem murbe ein folches furs ges Dag = Satauieren nicht viel anbere, ja beffer vorfom= men, ale die Mahlzeichen des Thiere auf ben Sinterbas den ber Ravalleriepferde, ober auf ber Bolle ber Schafe. Ein folder immergruner, immermahrender Ructenpaß bliebe fur die Chre eines ehrlichen Mannes ein Rudendes fret und eine tragbare Ruckenlehne, und er hatte überall, wo er fich feten wollte, fich blos aufzudeden nothig und als fein eigner Sintermann bagufteben; benn ein folder brauchte, um ju fiegen, blos ben Rucken ju zeigen, als bie Rehrseite feines Gehalts . . . . Doch genug von einem Ginfalle, ber nur zeigen follte, wie fich eingeattes Paga oder Blebbenmefen eben fo gut mit feinftem Chre gefühl (trop allem Unicheine von Brandmarten) vertrage,

als mit Ersparung von Schreibgebuhren, Beitaufwand und mehr bergleichen. —

Der Reisemarschall tam Ubends recht zeitig nach Mitolopolis zuruck, und konnte die ganze Stadt mit den schönften Rachrichten erfreuen, daß er den romischen hof gemiethet, und daß der Furft jeden Augenblick als Graf von Sacencoppen ohne geringften Polizeianstoß eintreten konne. (Bon seinem aus Rom nach Lugstadt mitgebrachten und im Polizeiamt niedergelegten Flebben sagt' er kein Wort.)

"Ueberhaupt fei gang Lugs ober Lufas = Stadt in befonderer Spannung auf etwas, feste er dazu, "er wolle aber nicht verrathen, auf mas."

Das nachfte Kapitel wird wol den Lefern felber aufbecken, was die Leuke fo fpannt. Wahrend feiner Bemerkung flog ein fürftlicher Wagen aus Lukas - Stadt vor Nikolopolis mit vier gallovierenden Pferden vorbei; auf dem Ruckits fas nichts.

Seho ging Rifolaus mit sehr seligen Sefühlen durch die Straßen der Stadt, und sagte allen Rifolopolitanern, er nehme morgen und überhaupt so lang' er in Lufat Stadt verweile, und sonft dis auf Weiteres, den Namen eines bloßen Grafen von Hacencoppen an, und befehle daher, daß man ihn dort bloß gnädigster Graf! anrede, nicht Durchlaucht. Frühes Aufbrechen aus Nokolopolis, mit Zurucklassung der Stadt, schon vor Sonnenaufgang, wurde besonders angeordnet. Der Leibhusar Stoß wurde mündlich beordert, schon um 5 Uhr aufzuwarten, aber nicht als fürstlicher Page, sondern als gräslicher Kammerdiener. Dieser allein hatte an dem freiwilligen Stande der Erniedrigung etwas auszuseßen, und sagte: "Pardleu! Ihre Durchlaucht kommen so vom Pferde auf den Esel,

wenn Sie wieder ein bloßer Graf werden; Graf oder Marggraf; Pardien! da steht nur schlechter Unterschied dazwischen. Und der miserabele Dreckapotheker (der Reszeptuar) wollte noch dazu glauben, daß Hacencoppen aussehe wie Hasentopf; wir hatten und aber beinahe gut geprügelt darüber; denn ich weiß die Sache." — "Jean," versetzte der Graf lachelnd, "es sieht nicht blos so aus, sondern ist auch wirklich so; nur daß Hasentopf neuer ist; allein in der Peraldik verschlagt dergleichen wenig, und Er versteht es nur nicht gleich auf der Stelle, Jean!"

Der Graf ließ noch fpat ben Betterpropheten Riche ter au fich bitten, um von ihm die morgendliche Bitterung ju erfahren; er wollte, wie der Menich pflegt, feis nen icon gereiften Doffnungen noch gang junge unreife zugefellen. Bie erfreulich aber mar bes Randidaten fefte. Berficherung: "wenn er auch uber bie Abendfuhle, und über den Morgenwind, fonft zwei herrliche Betterburgen, wegfehe, fo fei ihm ber Stand bes Mondes im auffteis genben Beiden bes Rrebfes allein ein fcblefifder Pfand= brief, daß er fo gewiß, als er fich Safus drucken laffen, prophezeihen tonne, morgen fiche ber himmel felber am himmel, und fei fo blau wie ein altbeutsches Muge, und mache ben Menichen feinen anbern Dunft vor, als einen blauen." Sonach mar bem Grafen ber Morgenhimmel fo gut wie affekuriert in biefer prophetischen Berficheranstalt.

Da fuhr fogleich nach ber frohen Beiffagung ber oben ermahnte Fürstenwagen — als fei er ein Studt von ihr — vorüber, auf dem Rudmege nach Lufas = Stadt, und zeigte auf seinem Rudfis zwei Damen. Natürlicher Beise, sagte Nikolaus, fige noch etwas viel vornehmeres Beibliches im Bordergrund.

Do murbe benn Mitolaus vom Lengabende recht. gludlich gemacht und nichts fah er barin ziehen - Bolls den ohnehin nicht, und bas fleinfte Sonnchen flebenter Große blinkte ungetrubt; - nichts als zehnmal hinter einander feinen Gingug mit großem Gefolg und Erfolg in die erfte Refidengftadt, mo feines Gleichen thronte, mo Maler und Dichter ju genießen, ju befolden, ja aufzupaden waren, und wo unter Pringeffinnen verfchiedener Thronen wol gar Freundinnen feiner Umanda aus leichten Grum ben jum Befuch babin gefommen fein fonnten. vollends um gehn Uhr noch ber Mond fo fcneeweiß und foneeglangend, über die Landichaft aufflieg, wie uber Rom in jener Nacht, wo Nifolaus gum erftenmale Umans ba's Bildniß in Luna's Beiligenschein gefunden; und als er in ber teine halbe Stunde entfernten Lufabi Stadt recht gut von ben Betterableitern bie vergolbeim Spigen im Mondglang leuchten fah, gleichfam als Umorb goldene Pfeile: fo brachte wol niemand in gang Nitolo polis fo iconfarbige Traume in ben Schlaf, als er..... Es verlache aber doch Niemand die hoffnungen eines fo harmlofen Menfchen, diefe nur fchamhaft verfleideten Bunfche und Freuben, geliebt gu merden und lieben ju Das Lieben ift ja bas Gingige ober Befte, mas ber Menich fich nicht einbilbet.

# Sechzehntes Rapitel.

## In einem Gange.

Nebel - Swillingfeft - munberbare Geftalt - und Singug.

## Einziger Gang.

Rebelleiben und Freuden — Sternentonjuntzion neuer Pringen — reifemarichallische Freuden — wunderbare Geftalt — und Einzug.

Der Morgen erschien in Blau und Roth gekleibet — ber Bug fing fich an — und der Reisemarschall war langft voraus — man horte ein schones Walbhorn von weitem, namlich ben Schlotfeger in ber Rabe — ber zarte Raphael (Renovanzens Bruder) fang in seinem himmel oben ein bunnes, weiches Grasmuckenlieden herab — und ber Graf von hacencoppen war besonders gut gelaunt und gekleibet: als ploglich ein entsessicher Rebel einstel.

Es war ohne Frage der dicffe im ganzen vorigen Sahrhundert; denn der beträchtliche am 17ten Rovember 1797 zu Paris, wo die Leute mit den spanischen Rohren als Sprachröhren auf das Pflaster aufschlugen, um in dem Nebelmeere nicht gegen einander mit der Stirne zu segeln, und wo die Bagen nahe, aber unsichtbar vorsüberrollten, und kein Mensch den Weg mehr sinden konnste, als etwa Blinde von Geburt, dieser Nebel, so wie auch mancher andere in Umfterdam, wo die Pollander

wie Bugheuschreden, ober wie die ungetauften Sachfen unter Rarl bem Großen, in die Fluffe fielen, diefe maren gleichwol gegen ben Nebel, ber auf Lufas . Stadt und auf die Runftftraße dabin fich nieberlegte, weiter nichts ale burchfichtig und blos latente Racht. Der Lufasfradter aber mar eine entbundene; nicht einmal die Fin fterniß felber mar, wie etwa in Milton, fichtbar, obn fonft Schmarges, vor lauter Grau. Sacencoppen und fein ganges Befolge fliegen beghalb aus, ba in jeder Minute Bagen und Pferde ihr Chauffee = Graber finden Jean und Richter brangten fich um Dacencops pen, als Beiftander in Rothfallen - benn von ben verschiedenen, in die Sauptftraße einschlagenden Seiten ftrafen ber borte man bas unfichtbare Rollen von Bagen und Donnermagen. Da man unmöglich Urm in Urm gieben und fich lebensgefährlich ausbreiten tonnte: fo reis heten fich mehre Sofherren, Renovang und Guptig und Bofens hinter einander, Sand in Sand - und geringere Leute verfnupften fich burch Rodfcofe. Muf allen Seiten fchrie es; ausgewichen; aber niemand fab, wem gum Benter ober mobin. -

Die Graflich = Safentopfischen tamen endlich — blos von der voraus laufenden Kunftstraße geführt — unter das Stadtthor; aber hier war wieder frisches Berwirren. Sie passierten zwar ungehindert und unbefragt — im Nebel ift man noch winziger, ja unsichtbarer, als ein Kleisteraal oder ein Minierraupchen — aber alle unsicht baren Trommeln wurden plohlich gerührt, unsichtbare Gewehre wurden hörbar prafentiert und: 'raus! wurde gerufen, (wie hatten sonst die Graflichen nur wissen fin, nen, burch was sie passierten?) und zu gleicher Zeit fins gen auf den Thurmen die Stadtpfeifer hinter ihren No

belfcbleiern zu trompeten an und Gloden zu lauten und Ranonen zu bonnern.

"Ein Pring ift gefommen!" rief es aus bem De-"Alle Wetter der neue Pring ift ba, ich will aber heute faufen!" - rief es bort. - "Er foll moble gebildet fein und lang geftrectt, hager aber."- "Rur verflucht lang hat er auf fich paffen laffen" - borte man wechselfeitig. Der Furftapothefer fonnte bei folden Chrenbezeugungen und in feinen Umftanden naturlicher Beife auf nichts in ber Belt meniger verfallen, als auf Die Beburt eines lang erwarteten Erbpringen, ber gu gleis der Stunde in die Belt, wie er in die Stadt, getres ten war; er fonnte mithin, wenn er richtig genug muthe maßte, in den Wagen mit dem Gurften = Bappen nicht, ftatt einiger mahricheinlicher Pringeffinnen, Die Abends porber jufallig, ober gar feinetwegen, vorausgefahren, etma Die Umme und Debamme einsegen, welche ber furftlichen Niederkunft megen eiligst aus der Nachbarfchaft herbei geholt murben: fondern er mußte, ale vernunftiger, bes fonnener Mann, alle Bahricheinlichfeiten jufammen ftels Ien - feine Ginmiethe in den romifchen Sof - und fein in die Stadt voraus gefchicktes- Infognito - und fein Gefolge - und feine Refideng = und Riflasftadt, und Fonnte folglich feinen andern Schluß aus allem gieben, als daß man Wind von ihm habe, und ihn als Gurffen in die Stadt hinein trommeln, pfeifen, lauten, ichiegen und fcreien wolle; - mas alles nebenher fich baburch beftatigte, bag ber vorausgerittene Worble im gangen Debel nirgend zu erfeben mar, damit er, wie es fchien, befto verftectter bas gange flingende Spiel bes Gingugs leiten fonnte, wenn nicht wirklich leitete.

"bert Kandidat, der Rebel!" - brach jeto ber

Graf aus, — "hatten Sie doch etwas vom Nebel vorausgesagt, ich hatt' ihn zu hause in Rikolopolis abges wartet; nun aber kann ich in ihm gar nicht erscheinen und die Chrenbezeigungen ablehnen. — Ich sehe keine Leute, unter die ich Geld auswerfen konnte, und hore doch überall das Bivat zuschreien. — Gerade heute ift der Nebel eine sehr bose Sache." — Er unterdrückte so zart seinen Mismuth, mit welchem der Kammerhusar Stoß so start herausplatte: "diable! blauer Dunft! Alle Peste! das full ein Wetter sein, ein gescheites?" —

— "Um des himmels Willen, es wird der himmlifchfte Tag, denn es fteigt ja nichts" — betheuerte Richter, den Nebel meinend. — "Zwar fann man nur aus dem Acquinofzium weissagen, nicht aber in ihm; allein heute trifft es doch."

Drinnen in der Stadt felber ging das Babel vollende, an. Entfernung, point-de-vue, Sintergrunde und bergleichen gab es in ber gangen Dampfftabt nicht, mebr , - Ganftentrager , muthig fcreiend: vorgefeben! trabten alte Beiber nieder. - Auf einen nabem Sopfermartt mar Rrieg und Rrieggefdrei, benn bie Rufgan der manderten über die Ochuffeln, als über glatte Pflas fterfteine meg, und machten fie als Chauffeefteine moglichft flein. - Der Buchthausprediger borte einen gallopierenden Gaul, und bat Gott um nichts, als um einen Reiter, damit bas Bieh nicht allein mare, fondern beritten. - Einem Bagnergefellen mar fein mit blogen Sanden gerolltes Rutidenrad entlaufen, und er fchrie: wer hat mein Rad gefehen? und eine Sanshirtin frand einsam unter funf treuen Ganfen im Gewolfe, Die Banbe uber ben Ropf gufammenfclagend, über ihr bei Racht und Rebel abgefallenes und entflohenes Federheer.

Gefdeibter verfuhr ein Rerl mit einem Bret voll Sipsköpfe auf dem Ropf, der sich quer in die Sasse hinein an einen Laternenpfahl fest pflockte, und unter unaufhörlichem Zionwächterrufen: "nicht 'runtergestoßen!" mit einem langen Stabe die Sasse hinauf und hinunter schlug, um jeden Antommling durch zufälliges Tressen von sich abzuwehren. — Ein rothwangiger Frühprediger lief angstlich mit nachsliegendem Priestermantel hin und ber, und rief aus dem weißen Meere: "o Gott, ihr Christen, wo steht meine Rirche? Es hat dreimal geläutet, und ich muß schon längst auf der Kanzel stehen."

— Ein jappelnder Hoflakai in seidnen Strumpfen schwang einen Ranapee = Politer vor sich her, und unter dem Rufen: "ich muß ins Palais; wo ift das Palais? Vivat der kleine Pring!" frieß er mit dem Politer den Rammerhusaren Stoß auf den Bauch; und Jean aufges bracht über den Stoß und das Rlein im Pringen, streckte in der Eile seinen Urm als ein festes Polster aus, und legte dessen Ende oder Knauf absichtlich stark an des Lakaien Stirn und sagte: "Ihr Filou, mein Pring ift nicht klein," und sprang seitwarts ins Nebelmeer.

Unermudet fuhr ber Randidat in feinen Troftungen fort: "er faut ja gleich auf der Stelle," und meinte seinen Rebel. "Ihr Pad, das' foll er nicht; probier's Giner und ftoge mich," rief ein Rerl, und meinte seinen Barometer, den er mit beiden Sanden wagrecht wieder bas Anspringen bes Quedfilbers fest gepadt hielt.

Defter kamen kleine Bafferbogen, Puntel und Mesteorfteine aus bem Rebelwolkenhimmel geflogen; wer aber biefe, mahricheinlich von ber Sugend aus ben nachften Saufern geleiteten Burfe fur Giegbogen, anstatt für bloße Steine baju anfah, fur geworfene Blumen, anftatt

bloger Stengel baju, und die Sprigbuchfen fur Bafferwerke halten wollte, der mußte es mehr aus Spaß thun, und zwar gegen den einziehenden Grafen von Sacencoppen.

Der Geligfte im gangen Rebel mar wol Borble, ein mahrer bavon benebelter himmelburger. Ich fubr' ihn abfichtlich ichon bier auf - noch eh' er fich wieder and Gefolge fettet - bamit bie Belt und ich boch ets mas Frobes und Freies aus bem bicken Rebelmeiber auffifchen. Er foll's aber felber ergablen, weil er mahricheinlich bie Bahrheit nicht gang rein aussondert, fondern etwas lugenhaft verfest, ich aber fo etwas lieber andern überlaffe, als mir. Am weitlauftigften ergablte er feine Rebelpartie dem Sofprediger Guptig, weil er mußte, er nehme am meiften Mergerniß daran aus Beiberfcheu. "Ich wollte," fing er an, "Sie maren im Rebel an meiner Stelle gewefen, und eben fo bin und ber gefahren. Ich meine nur, bag Gie fo viele eble Beiberges fichter umhalfet hatten, wie ich, und bann eiligft binein gesprungen maren ins Rebel = Dicficht. Denn bierin unterscheidet fich Rebel vortheilhaft von Racht, und ber Renner, fo wie der Beilige, ja fogar ber Scheinheilige, wird ftete ben Debel vorziehen, weil man in ihm boch in der nachften Rabe bas Schone fieht, aber in der Racht nicht. Aber mahrhaftig, ich macht' auch wenig Umfrande. Bo ich in bem furgen Point-de-vue, bas ber Rebel guließ, (esmbetrug feinen Parifer Schuh) ein fcones Geficht ode perg überfam: auf der Stelle mar ich an ibm; ichrit bas Geficht ober Berg, mar ich wieder fort und ftand im Dicficht. Denn wie ein gebobener Beifterfcat verschwand ich augenblicklich bei einem Schrei. Go fiel ich benn bald in jener, bald in biefer Gaffe, balb jenem, balb biefem Bergen ans Berg, es mochte nun feinen Schaul überhaben, oder blos fein Saletuchelchen, sobald nur die Augen und Wangen und die Lippen himms lifch und herzig genug ausfahen."

- "Berr hofprediger, ich lebte babei faft in einer erlaubten Bielweiberei, der Martt mar gwar fein Sarem fur mich, aber boch ein Monnentlofter, ein Schweftern= Saus, eine Madchenschule, und ich mar ber Madchens foulmeifter, mit bem Gygeering bee Rebele um ben Leib. 3d darf fdmbren, daß ich den innen mit Gludwunfcen, und außen mit falfchen Blumen befrachteten Ropf einer nach hof gehenden Sofbame beutlich an dem meis nigen gehabt und feft gehalten (fie mar ju lieblich) faft funf und zwanzig Sefunden lang, benn eher konnte ber nachtrabende Bediente uns nicht anschreien, uns, bie wir als zwei eble homerifche Gottheiten im Rebel allen Sterblichen verdectt maren, und nur uns felber fichtbar. Rur Gine machte ich etwas verbrieglich, welche ohne alle Bernunft fchrie: "Polizei ju Gulfe! Man taftet bas Extrameib aus bem Palais an," weil barauf fogleich, als ich mich auf ihren Titel im Borbeigehen naber eins laffen wollte, ein Menfc, ein Bruder oder Liebhaber, einen Spazierftod, als einen unnothigen Gefethammer, uber mich aufhob, und mich bamit ju einem gewaltigen Sprung ins Baffer bewog. Go nenn' ich gern ben Rebel, ba er eigentlich boch nichts ift, als ein verfeinertes, raffiniertes Baffer, und eben baburch naß macht. Defimegen ift alles, mas barin einem Manne Beibliches von Badgaften begegnet, nichts ale Meergottin ober Benus, bann Meerfraulein oder Baffernige, die ich zu mir herabziehe. - Gie merten aber doch, S. Sofprediger, aus meinen eignen Geftanbniffen, bag Debel fur Jung-

frauen viel gefahrlicher ift, als Rachty diefe ift nur fdmarge, jene aber weiße Nacht. - D, jebe laufe aus der weißen Racht querft davon - und fogar vor einem gufälligen Dabchenfculmeifter wie ich mar. 2Bas fagen aber Gie baju, murbiger Mann?" muß frob fein, S. Worble," verfette er, "wenn ich bei allen biefen Berten bes Rebels nichts mehr meiter gu tadeln habe, als bas, mas Sie haben berichten mollen." - "Die Beiten," antwortete Borble, "litten nichts Beiteres. Sonft freilich bei Cingugen anderer Rurften, die nicht halb fo freigebig maren, als unfer Marggraf und Graf, ging es weniger verschleiert ber; es mar vielmehr bei toniglichen und faiferlichen Gingus gen fogar bergebracht, j. B. bei dem Ginjuge Ludwigs bes IX. in Paris, oder des Raifers Rarl in Untwerpen, bag Madden fie bewillfommnen mußten, die gar nichts anhatten, nicht einmal gewebte oder ungewebte Rebel \*). Sebige Furften muffen freilich mit bergleichen marten."-

Bir ziehen nun wieder unferem ernften Nifolaus nach durch ben Rebel, der nach Richters, so oft wieders holten, Versicherungen jeden Augenblick fich senken muß, und dann endlich kommt man in Lutas = Stadt noch einmal an, und sieht fie. Ploglich ging durch das helle Stuckhen der immer dickern Rebel Milchfraße ein ganz in Leder gekleideter, fleischlofer, farbloser, langgedehnter Mann, mit Ropfhaaren wie horner und mit langem schwarzen Bart, und that weite Schritte ruckwarts in den Rebel hinein und wieder heraus. Er verschwand und erschien mehrmals, bis er endlich mit stammenden Augen und tobtbleichem Angesicht ganz nabe vor Nifolaus

<sup>&</sup>quot;) Flogels Gefdichte ber fomifden Literatur. B. z.

stehen blieb, und als gerade ein vorüberschießender Lohns lakai ausrief: "es lebe der Prinz!" — langsam sagte: "Es lebe kein Prinz; Menschen sollen nicht regieren, sondern der Fürst der Welt." — "Bist Du auch da, ewiger Jude?" antwortete der Lakai. — "Ich heiße Kain, siehst Du die Schlange nicht?" versette die Gestalt mit, dem Finger auf der Stirn; die mit einer zum Sprunge aufgerichteten, rothen Schlange gezeichnet war. "Der Leufel selber ift Du; haft noch in Deinem Leben keinen Bissen gegessen und getrunken!" rief der Lakai aus dem Weißdunkel nach.

Darauf entwickelte fich so ftart das Grausen des Stogers, daß er, der vorher den Polsterträger wegen des Beiworts: "kleiner Prinz," fühn vor den Ropf geftosen, nicht im Stande war, die Gestalt auszuprügeln, welche statt Vivat! sogar das: Stirb! gerufen. Die Gestalt aber stellte sich gerade vor Nifolaus, und ants wortete mit schneller Rede dem unsichtbaren Lakaien: "nichts von euch braucht der Fürst der Welt in euerer kalten Welt, als euere dicke haut; man hatte, statt bes Affenleders, Menschenleder zu meinen Beinkleidern und Armkleidern gerben sollen; mich froftelt auf der Ersbe." —

Dier durchfuhr den Grafen felber etwas von Schauber, der aber verflog, da ein Paar Madchen Urm in Urm durch bas Belle liefen, und die Gestalt ploglich die milbesten Blicke und einiges Bangenroth annahm, und ihnen, als fie zu einander fagten: "denkt, wie schon ift der neue Pring!" mit der liebreichsten Stimme nachrief: "sprecht nicht so, nur ihr feib schon."

Raum hatten fie und die Geffalt fich in die Menge verloren, als der himmel fich oben blau aufriß und der

schwere Nebel auf allen Seiten niebersant — wie es ber Kandidat punktlich genug vorausgesagt: — das dunkelfte Blau leuchtete vom ganzen himmel herab; ber romische hof, namlich ber Safthof, ftand auf dem Marktplat hellglanzend vor dem Grafen und seinem Gefolge, und gezenüber dem hofe prangte der fürstliche Pallaft, in welchen diesen Morgen auch ein neuer Prinz eingezogen war, der aber freilich vor der hand nichts weniger macht als Diamanten, oder sonft nur Figur von Bedeutung; man mußte nur Gott danken, daß der Erbprinz quaken konnte.

# Siebzehntes Kapitel,

### in drei Gangen.

Wie der Fürst in Lutas : Sadt geachtet wird — und wie er da große Malerschulen findet — und wie er Abends spazieren geht — und juleht mit dem Stoffer spricht.

#### Erfter Gang.

Die Soffichteit bes romifchen Sofs — bie niederlandifchen und bie italienischen Meister und Gesichtmaler.

Es ift angenehm zu erzählen, mit welcher Unter= thanigfeit und Doflichfeit ber freundliche Pabft, fammt feinem gangen romifchen Dof, unfern Burften fammt Gefolge empfing und aufnahm, und wie alles, mas Beine hatte, um Sacencoppen lief und ftand, icharrte und rannte. Bare eine dicke, vom langen Regenwetter ausgehungerte Bintelfpinne ebel genug, fo tonnte ich bes Birthes Beranfturgen an den eintretenden Grafen mit bem Berausschießen ber Spinne auf eine im Bewebe fummende Mucke anschaulich machen. Denn ber arme romifche Dof hatte feit Sahren feinen Gurften mehr gu feben und von ihm Pabftmonate abzuschopfen befommen, weil er an den fruheren Furften, wie Juden an deren Mungen, ftets ju viel Rand abgefeilt; diefelbe Rreide fogar doppelt gebraucht, womit Bierwirthe fchlechtes Bier entfauern, aber bie Gafte verfauern.

Endlich sah unser Pabst wieder einen langen Milchner bei seinem Peter-Fischzug in dem Samen schnalzen,
und der Fisch hatte ein ganzes Maul voll Stater. Der Wirth hatte namlich bei der Polizei, mit welcher er in
ewiger Wechselwirfung stand, den ganzen Inhalt des Marggrafischen Passes erforscht, und folglich die Sache erfahren, daß Nikolaus sich blos für einen Grafen ausgebe, aber für einen Fürsten in der That ansehe; daher beschloß er, nun ihm keine gräsliche, sondern eine fürstliche Rechnung zu machen, ihn ganz als Fürsten zu behandeln. Und später darf ich auch zu meinem Vergnügen die Rechnung und die Behandlung als Beweise anführen, daß unser Fürst- Apotheker zuerst vom romischen Hose als Fürst anerkannt worden.

Der Nifolausische Dof besetzte ben ganzen Safthof. Der faule Beinz und die Boltaische Saule wurden von einer Bebeckung, unter Stofens Unführung und Trags Ordres, in ein Rabinet des Grafen hinausgebracht. Die Prinzessin Umanda war der Reisemarschall Worble besehsligt, in dem Inkognito ihrer, mit rothseidenen Borhangen umkleideten, Standuhr durch eine Sanste und deren Trager in das schönfte Bimmer Marggrafs bringen zu lassen, die nothigen Wachen waren schon an die wichtigssten Thuren gestellt.

Sogleich bei dem Eintritte in den romischen Hof mußte Nikolaus bald gewahr werden, wie gut man sein Inkognito durchschaue, und in ihm deutlich genug den Burften erkenne, so viele Muh' er auch angewandt, für einen bloßen Grafen zu gelten. "Im Safthofe kann man sich," — sagte er auf der Treppe zum Marschall, — "dergleichen schon gefallen lassen, wenn ich nur dabei hoffen darf, daß man am Hofe mein Inkognito aner-

kennen und mir alle furflichen Beremoniell Läftigkeiten ersparen wird. Ober glauben Sie etwag das Gegentheil, lieber Marschall, und sagen Sie mir es frei?" — "Der Denker mußte den hof holen" — versetze Worble — "es ift aber nicht das Kleinste zu befahren; ein hof, der sich dergleichen unterfinge, ware selber noch an keinem hofe gewesen, und legte dadurch am ersten dar, wie sehr es ihm am Wichtigften sehle, an Beremoniell, an hofssiten, an Etikette, an Unstand, an allem." —

Indeß hatte Nikolaus doch von der Dienerschaft bes romischen hofs, von den Aufwartern, Relinern, Rleiderausklopfern, Lohnbedienten, eine folche scheue Ehrserbietung auszuhalten, daß er wol fah, man halte ihn für etwas anders, als einen Grafen. Und darin hatte er auch Recht; denn das ehrerbietige Gefinde und Gessindel hatt' es von seinem herrn erfahren, der hohe Gast sei nicht richtig im Ropfe und es war daher in der beständigen Angst, er drehe, mit der Riesenstärke der Tolslen, vielleicht einem den hals ab, der ihn nicht nach seiner fürstlichen Einbildung behandle.

Wahrend Marggraf in seiner langen, von mehr als einem Mobel= Juden aufgeschmudten, Bimmergasse zufries ben wandelte, und sich endlich zum erstenmale in seinen fürstlichen Uppartemenes antraf, so sagte er zu dem durchlausenden Stoß: "Jean, siehst Du, so sehen Fürstenzimmer wie meine aus. Dente Dir aber einmal alle bie Chur = und die Fürsten, die Erz = und die Herzoge, und Marg = und Grasen auf einmal in corpore hier versammelt, welche vor mir nach und nach diese fürsts lichen Uppartements bezogen haben, husar!" — "Diable!" versetzte Jean, " Pracht heißt das! Da mussen die ersten herren brav geblecht haben, bis der Gastwirth

bie Sachen so weit hergerichtet. Ru, und wird er vollends rupfen, bor' ich, und ich mochte meine Febern nicht hergeben; aber Sie sollten als ein vernünftiger Durchlaucht ein Einsehen haben, und zu einem folchen Schelm mit seinen ganz unchriftlichen Rechnungen sagen: Bolla! mein Freund!"

Eben trat Pabft herein, um, wie die Saftwirthe pflegen, feinen erften Gesandtenbesuch bei bem hohen Unstömmling abzustatten. Es ift dem guten Pabste nachzurühmen, daß er von jeher höslich war, immer ein ehrerbietiger Wohlaut und Buckling in Person, der sein haupt gar nicht genug entbloßen konnte, und gern brei Mügen aufeinander aufgehabt hatte, um zugleich mehr als eine abzunehmen.

Die Fischer in Benedig \*) muffen zwar ihre Fische mit unbedecktem Saupte verlaufen, damit der Sonnenstich fie zum Losschlagen für einen wohlfeilern Preis ansporne; aber die, die sich selber stets entbidfen und barbaupt darftellen, wollen Fische erft fangen und andere anders entblosen, als sich.

Der Saftwirth sching sogleich auf der Schwelle den Kramladen seiner Neuigkeiten auf, die er fur Schmeischeleien hielt; in dieser Hoffnung erzählte er, wie charmant mit dem Grafen von Hacencoppen zugleich ein langsersehnter Erbprinz des Landes eingetreten, und wie der h. Graf desthalb recht viele Feste mit seiner Gegenwart zu beehren bekommen werde. "Dieß ift noch unentschieden," versehte Nikolaus. — hier wird wol jeder Lesee, der nur einige Stucke und Minuten von Marggrafs so freudiger Verwechslung der Prinzgeburt mit seis

<sup>4)</sup> Jagers Beitunglepifon.

nem Furfteinzug im Ropfe behalten', vorausfeben, daß Rifolaus die obige Untwort mit ber verdrieflichften Stimme gegeben, die nur zu horen ift. —

Inzwischen that er gerade das Gegentheil; er gab . fie mit ber freundlichften.

Aber es fonnte nicht anders fein; niemals war er über ben verwechselten Billfomm in feiner Entzuckung, welche, wie jede Empfindung und wie die Fieber, noch über die Beranlaffung binaus fortbauertt. Much folog er gang richtig fo: entweder ber Erbpring langte gang furg nach mir an, bann bezog fich ohnehin bas Meifte auf mich; oder er tam turg por mir, bann mar man am hofe - er tenne bergleichen - ordentlich froh, bag Die Geburt eines Thronerben einen ichonen Musmeg eroff= nete, bie Beier eines Einzugs und jener Geburt in einander fallen gu laffen, ohne im Beringften weder fich felber, noch bas Infognito ju fompromittieren. Spater verficherte Rifolaus aufrichtig: "mein Sall mar ein gang anderer, als der lacherliche jenes beutichen Furften, mels der bei feiner Ginfahrt in London die herrliche Gemolbs Erleuchtung jeder Racht fur eine blos feinetwegen verans ftaltete Illuminazion zu halten beliebte, weil er fich ein= bilbete, die Erleuchtung falle, wie etwa die Feierlichkeit bei meinem Ginguge, jum erften male vor." -

Welcher erfreuliche Stadt = und Reisemorgen mit feinem Glanzblau bes himmels und mit dem Jubelgetobe auf dem Marktplat! Gegenüber sah den Grafen das weiße Schloß, worin sein neugeborner fürftlicher Better lag und schrie, mit den bligenden Fensteraugen an, und Wagen hinter Wagen rollten ins Schlosthor hinein, um zum Vetter (er überschrie alle Hosteute) Gluck zu muns schen. Wer nur auf dem Markte ftand, sah in die

Schloffenfter, und wandte fich um, und schauete an bie Gafthoffenfter hinauf zu ihm. Dem Grafen war eigentlich zu Muthe, als führen alle die gludwunschenden Festwagen bei ihm vor, und huldigten ihm bestend.

Nun sah er sich boch endlich in der berühmten Runfiftadt, wo es, ftatt eines Renovanz, taufend Renovanze gab, und wo er zeigen konnte, wie ein Fürst Runfte beschützt. In der That durfte sich Lukas Stadt nach dem evangelischen Patron der Maler nennen. — Luxitadt ist daher eine sehr einfältige Verkurzung, wenn die Rede davon ift, wie alles da färbte, pinselte, zeichenete und saß, theils um zu malen, theils um gemalt zu werden, und sogar der Fürst spiste den Zepter zur Beischenfeder zu.

Mus ben Nieberlanden und aus Unter = und Mittels italien war langft fo viel, ja weit mehr verfchrieben und abgeholt, als jur niederlandifchen und italienifchen Ocule und Gallerie eines fleinen Fürften gehört. Man icheuete feine Opfer, und bezahlte gern treue Ropicen fur ein Urbild, und ließ fich aus Solland und Belfchland gern Lanbichaften und Bauerhatten und Menfchen und Bieb auf Bolg und Leinwand tommen, fobald die Bilber nichts tofteten, als alle ihre Urbilder in Natur auf dem Boden. Daher es dem gandchen oft fehr an Gelb und Geldese werth fehlte, weil man, wie bei bem fo genannten Schwentichießen an einigen Orten ber Schute allezeit bas in Ratur gewinnt, mas er im Gemalde trifft, ums gefehrt in jener verlor, mas man in diefem befam; fur; das Landchen lag gleichfam als das bunne Farbenfpels trum um die lebhafteften Rarben ber. Daber tonnten Stadt und Furft überzeugt fein, daß ihre jahrlichen, faft übervolferten , Runftausftellungen Werke lieferten , Die

man etwan in Berlin und in Beimar antraf. Der Stola auf Diefes Reu - Berlin und Reu - Beimar mar allgemein; benn er ging bis jum Rerl hinab, welcher gu bem Rahmen feiner Bilber blos die Galgenpfoften mabite. und barin irgend ein Urbild in effigie bing, bas einzige Gemalbe, wobei ber Staat etwas gewann. Rreilich muffen unter fo vielen Malerdupenden viele Dupendmaler fein; und in der That fonnte der Cous - Evangelift Que tas bier faft in feine Lage in Perfien wieder gerathen, wo er ben Patron ber Rarber vorftellt. Das Rarbengeben wurde ihren Sanden fo leicht, als bei Chelfteinen unfern Ropfen, die wir blos leicht ju bewegen brauchen, um jene anders ju farben. - Die Babrheit ju fagen, die Runftler folgierten mol, fcmierten aber febr, und mehre aus der niederlandischen Schule verdienten menis ger Ropiften als Ropicen ju fein. - Doch mars wieber auf ber andern Seite ausgemacht, bag, wenn in Lufas-Stadt fo viele Runftler eigentlich feinen Beller taugten, die meiften auch feinen hatten, fondern fich halfen, wo fie tonnten; beghalb litten freilich in Diefer fconen Runfts fabt viele an ber Malerfolif bes hungers - und bie Lumpen, welche fonft ber Gemandermater an fein Modell als Studien herum bangt, hatte mancher felber an, wenn er aus bem Spiegel arbeitete - und bas nieberlandifche Still - Leben, ohne Menfchen und Geratheprunt, war den lufas ftabtifden Nieberlandern biel fcmerer auf ber Leinwand, als auf der eignen Stubendiele bars auftellen.

Bu diefem schwachen, aber treuen Bilde der vortreffe lichen Kunftftadt — und ich konnte diefe noch mehr erhes ben, mare fonft der Ort dazu — habe ich mir die fconsten Karben von dem Reifemarfcall geben laffen, als er

fie bem Farftapotheter vormalte. "Ich will," - fagte diefer voll großeren Gifers, als Borble ermartete, -"ben Runften ba icon aufhelfen; welche Dalericulen find ba?" - "Ich glaube wol ein Paar, die einander entgegen malen," fagte Worble, der felber nichts rechts bavon verftand. - "Go wirds," verfette ber Graf, "vielleicht eine nieberlandische und eine italienische fein?" - Bu feiner beffern Stunde, als mabrend Diefes Go fprache, tonnte fich ein langer, an Rock und Beficht abgeschabter Mensch anmelden, und mit ber Bitte vorftele len, den S. Grafen zu portratieren. Er fucte fic noch besondere burch die Rachricht ju empfehlen, daß man ihm blos bei Belegenheit, 3. B. bei bem Effen, unter dem Frifteren, unter dem Rafieren, unter bem Schminken ju figen brauche, und feste daju, alle vornehmen Gafte des romifchen Sofs feien bisher, Gottlob! noch mit feinem Dinfel gufrieben gemefen. Es mar alfo, fo mie es Gafthofbarticheerer gibt, ber Gafthofmaler, ber bas gange Geficht der Paffagiere, aber im fconeren Sinne abnahm, als ber Scheerer ein Stud bavon. unterftute die Runft, mo ich fie nur finde," fagte Dis tolaus, "Sie follen funf Louis dafur haben."

Nach einer halben Stunde trat der Wirth ein, und rug vor: die größten niederlandischen Maler der Stadt, und seine innigsten Freunde, die fast jeden Abend eine Pfeise bei ihm rauchten, die herren Denner, Baft=Rees ben, Paul Potter und Ban Oftade und Dot wüßten und wünschten für sich und die Kunft kein größeres Gluck, als dieses, den h. Grafen von hacencoppen zu malen.

— "himmel! solche berühmte, in allen Gallerieen anssäßige Künstler, hegt Ihre glückliche Stadt auf einmal," verseste Rifolaus, "herr Pabst? — Ich erstaune ganz.

Baren folden Beroen ber Runft gehn Louis fur mein Bilb anftandig genug, fo faß ich gern; Runftler aufmuntern, mar von jeber mein Beftreben." - . Sier foctte der Birth ein wenig mit dem Danferguß, und ließ ihn nur tropfeln, weil ihm gehn Goldftucke, fur funf Maler jugleich, boch etwas wingig gegen funf Goldftucte fur ben einzigen Gafthofportratierer vorfamen - bis Dis Folaus deutlicher bingu fugte: "ich wunsche aber noch mehren Runftlern, worunter Ihre Runftftadt ja manche arme bat, ju figen, und jedem, befonders dem burftigen, meine Aufmunterung von 10 Louis gutommen gu laffen." Da errieth ber Birth feine gange Fehlrechnung mit Freuden, denn auf den Bedanten, bag ber Graf in der Gile und Unmiffenheit alle bie genannten, aber langft vermefeten Runftler, wie Denner, Potter u. f. m. fur noch leibhafte, in Lugftabt angefiedelte, ans gefeben, fame ber Benter und fein Pabft. Indeß mas figte biefer doch die freudigen Ausrufzeichen und Sands aufhebungen über einen folden Runftmagen, die fonft ohne das Migverfteben ausgebrochen maren.

Aber folche Preisaussetzungen laufen und fliegen umsher, jumal in Lukas. Stadten. Rach Giner Stunde erschien der Gastwirth wieder, aber mit noch tiefern und langsamern Bucklingen, und fing an: "Es ist freilich kein Wunder, Ihro hochgrästichen Gnaden — Renner der heiligen und nußlichen Malerkunst gibt es wenige — Gönner derfelben kenne ich noch weniger, seit ich meinen Gasthof behaupte — aber gar einen Kenner und Gönner zugleich, wie Ihro Gnaden, betheuere ich mit Wollust, noch nie in meinem Gasthofe, seit dem Ochsenschild bis zum römischen hof, allerunterthänigst bewirthet zu haben, nach meinen geringen, nur gar zu schwachen Kräften. —

Dieß ift aber nun schon in der ganzen Residenz weltber tannt, und unser berühmter Oche, unser berühmter Laus, unser berühmter Efel, desgleichen die gewiß nicht weniget berühmten Meister Schnecke, Bettler, Fresser, Saufer, und alter Mann, alle diese achten Künstler (sie tressen jede Blatternarbe, jedes Nasenhaar) wissen und traumen nun von keiner größern Chre — benn Geld ist ihnen Nebenzweck und Sauptbedarf — als einen Gönner und Renner der Kunst, wie Euer Gnaden, tressend abzureißen — sie stehen sammtlich draußen im Vorsaale, die Meister!"

"Ich sibe Ihnen allen mit Bergnügen," sagte Nistolaus. "Das Uebrige hab' ich schon herrn Pabst erstlart. Ich werde Sie wie Ihre Borganger behandeln, so wie Ihnen gleich Ihre Rachfolger, auf meiner ganzen Kunstreise." — "So viel weiß ich, Ihro Gnaden, als bloßer Kunstfreund," siel ber Wirth ein, "daß unter unseren belgischen Meistern hier in diesem Saale einer steht, der den berühmten Balthasar Denner etwas überstrifft. Dieser soll ein altes Gesicht so sein gemalt has ben, daß man alles Feine erst durch ein Mitrostop recht erkennen konnte; aber unser Luxstädter Denner trieb es schon weiter, er malte einem alten Kopfe sogleich ein Bergrößerglas in die Hand, durch das man jedes Schweiße loch des Kopfes vergrößert sehen konte."

Es murde nur langweilig und verdrießlich fallen, wenn ich das neue gesteigerte Bucken bes als ein Rnecht aller Anechte dankenden Pabstes wieder mit Lebhaftigkeit darftellen wollte, jumal da ich's voraus weiß, daß er noch einmal kommt, und noch ftarker staunt.

Denn, in der That, tam er nach zwei Stunden von neuem wieder, an der Spipe eines gangen Maler- Konflave, bas er im Borfaal hinter fich nachzog, und

fing, jurudweichend, faft mit einigem Beben an: "Er mage übermenfclich bei Seiner hochgraflichen Onaben, Fonne fich aber nicht helfen - hatte er freilich fruber nur irgend einen Furften und Großen getannt, und unter feis nem Dache ju bedienen gehabt, welcher alles von bochften Bonnern und Rennern der Runftler fo fehr, wie S. Graf von Sacencoppen, überboten : fo maren große welfche Meifter von folden Ramen, als er bier antundigen burfe, langft in andern Umftanden, ein Salvator Rofa, ein Unton Raphael, Mengs, fammt einem Raphael von Urbino, ein Paolo Beronefe und Fra Bartholomeo di G. Marco, fammt einem Tigian - Rolorit, Rarnagion, Projetzion, perfpettivifche Borgrunde, Gruppierung, Sbeas lismus, und erhabenes Pittoreffes, und tiefer Faltens wurf und hobere Seele in allem, bieß fei es, mas diefe mahren Seelenmaler in ihren Portraten fo ungemein auszeichne, bag Ihro Durchlaucht, die hohe Mutter bes heutigen Erbpringen, fich als ihre Dagenin ausgespros chen; und eben biefer heutige hohe Lag ihrer Riebertunft befeuere ihn, fur die Ochuplinge ber erhabenen Bochnes rin die Gnade der vorigen Maler auszuwirken, bag Ihro Snaden ihnen ebenfalls fagen. - Durf' er nach feinem eignen Befichte foliegen, bas mehre von ihnen gur Gals dierung ihres Abendtifches gemalt, und in welchem fie Die fleinften Buge fo herrlich idealifierend hinaufgeschraubt, baß man ihn faum wieder erfenne, wenn man es nicht wiffe: fo wiff' er fich nichts Schoneres und Idealifches res, als ein Portrat vom S. Grafen, wenn daffelbe von folden Idealifiermeiftern binauf getrieben murbe."

Der Graf antwortete außerft verbindlich: "Meine febr geschätten herren, Ihrem Buniche, mich abzumasten, biet' ich allerdings mit besonderer Freude bie hand;

und von Meistern, die sich so berühmte alte Namen zugeeignet, darf ich wol Sobes und Sochstes erwarten.
Mein Grundsat war aber von jeher, keine Kunftschule
ausschließlich hintan zu sehen, oder aufzumuntern, sondern jede zu begünstigen. Daher sichere ich jedem von
Ihnen für jedes Porträt so viel zu, als früher ben Kunstlern der niederländischen Schule, nämlich zehn Louis.
Die Sitstunden werden kunftig näher bestimmt."

Man fieht aus der Rede, daß jego Nifolaus, ohne besondere außere Belehrung, sich selber aus seinem ansfänglichen Irrthum, als seien die Potter und die Densner in Lufas-Stadt lebendig zu haben, mit eignen Sansden, durch seine Renntnisse und Runftgeschichte, heraus gearbeitet. Da der Wirth auf seinen Fehlgriff gar nicht gemerkt hatte: so konnt' er ihn unter der hand zuruck nehmen. So werden hundert Irrthumer, so wie Einsfälle, im gesellschaftlichen Plagregen nicht verstanden; man sieht erst hinterher, wenn man unnug die einen zu verbessern und die andern zu erlautern denkt, daß nies mand und zuhörte, als wir selber.

Ich versprach aben, nicht wieder mit Feuer zu malen; auch soll Wort gehalten und nichts von Freudensprungen der italienischen Schule die Treppenftusen hinunter vorgebracht werden. Der Gastwirth sammelte sammtliche Entzuckungen im Brennpunkte seiner eignen, und
bot der italienischen Schule seine niederlandische Tabagie
auf den Abend in seinem Gasthof an; denn er liebte die Runft und die Runftler und den Grafen und sich wahrhaft; und versprach sich von der Bervielsaltigung des
gräslichen Gesichts eine noch größere der Stunden, die
der reiche Nikolaus vor den Malern, und in seinem Gasthose, versien musse.

hinter allen biefen Malern erschien bei Nifolaus ziemlich fpat ber eigne hofmaler Renovang; benn fein Runfttrieb, fur welchen fein Gurft und fein Graf ein' Bagel ober eine hemmkette mar, batte ibn in ber Das lerftadt umbergejagt, ju Runftgenoffen, jum Gallerieins fpettor, und in die Gallerie felber. Rifolaus fonnte nicht genug eilen, bem Maler mit ben Rachrichten alles beffen, was er an einem Bormittag fur die Runft gethan, die großte Freude ju machen, und es ihm ju fagen, wie er gangen Malericulen auf einmal ju figen verfprocen. - Mehre und tiefere Stirnrungeln hatte Renovang dem Grafen nie auf feiner jugendlichen Stirn gezeigt: er vermundere fich barüber etmas, fagte er frei beraus - bie Rerle feien Beffien, und fein einziger felle ibn gufrieden, die Schelme aber aus der italienifchen Schule am folechteften - dabei aber fei alles voll Reid gegen ftartere Runftler - und er felber habe beute bei bem Gallerieinfpettor, ben er fur einen mahren Runfts efel ober Palmefel erflare, auf bem ein Beiland ber Runft mit Dube in bas Berufalem ber Gallerie einreite, am Ende mehr jum Befreugigtwerden, ale jum Ronigmerden, mit genauer Roth drei von feinen Runftwerten in die nachfte Ausstellung gu fchieben vermocht, weil man vielleicht einen auslandischen Mittampfer nicht gern auf ber Palaftra ihrer fomachlichen welfden Odule auftreten febe.

"Der Inspettor hat Sie aber boch" — fragte ber Furftapotheter, nicht ohne einiges beleidigte und zornige Gefühl seines Stolzes — "fogleich aufgenommen, ats er horte, Sie maren mein hofmaler?" — "Er horte es nicht, ein Runftter zeigt blos seine Runftwerke, und damit will er ftehen und fallen," sagte ber hohengeiser

Stallmaler, und ergablte mit Ingrimm, wie die Lug-Radter Farber aus ber italienifden Soule fich immer pon ben alten Deiftern, nach beren Ropieen fie topierten, fich bie Ramen pathenmaßig beilegten, wie etwan in Bien fbie Bebienten ber Furften und Grafen fich wie biefe felber nennen, fo bag oft 3. B. mehre Detterniche und Raunipe in Ginem Bierhaufe gufammen farten und ihre herren bort erwarten. Um meiften erbofte fich bet Stallmaler über bie zwei Lupftabter Rafaele, ben aus Dresden, und ben aus Urbino, welche fich, mit folden Glangnamen vor ber Stirn, auch hinfeben, und im romifchen hofe auch portratieren wollten. "Dein Brus ber", - feste er bingu, und Befchichtforfcher biefes Rometen erinnern fich noch aus bem zweiten Bande Diefer Gefchichte bes mitfahrenben, garten, iconen, phantaftifchen Junglings unter dem Namen Rafael - "verbient, wegen feiner bochft malerifchen Bifionen bei Monds fchein wol eher feinen Rafaelifchen Ramen; und wenn er fich nicht auf Praris und Portratieren einlagt: thu? iche boch, nenne mich aber gang furg meg Renovang. - D bie abicheulichen Prahlmaler !"

Nikolaus that aus Mitleiden mit diesem ärgerlichen Selbstgefühl ablenkende Fragen über die niederländischen Maler, und über die Unterftühung des Fürsten; aber da Renovanzens neidische harte Darftellung den Ruhm die ser berühmten Runftstadt schmälern wurde, so schildere ich lieber selber. Die Meister der belgischen Schule — wie sich die niederländische da nannte — ließen sich ges wöhnlich, jeder von dem verstorbenen, bessen Schüler er war, z. B. von dem berühmten Balthasar Denner, aus der Laufe heben, und einer nannte sich z. B. Balthasar Denner; so wie gemeine Leute an Fürsten Sevatterbriefe

schreiben, eines artigen Pathengeschenks gewärtig. Unsbere belgische Meifter, z. B. ein Sase, ein Sau, ein Laus nannten sich nach ihren Stücken, und liesen auch im gemeinen Leben auf bem Konvenzionsuß der Preissthiere um, auf denen sie, wie Muhamed auf dem Esel, oder wie in Rom die Kaiserseelen aus dem Scheiterhaussen, auf einem emporgelassenen Udler, gen himmel gestragen werden. Undere Meister, welche der Sastwirth zum Porträtieren hergebracht, z. B. der sogenannte Sausser, der Bettler, der Fresser, ließen sich von ihren Meissterstücken dieses Namens, gleichsam die Väter von ihren Kindern, tausen, weil nicht zu verkennen war, daß sie solche nach dem Leben, nämlich nach ihrem eignen, gemalt.

Es ware freilich gegen alle Natur bes Menschen und gegen die ganze Weltgeschichte gewesen, wenn beide Schusten, die Belgier und die Welschen, einander nicht tobts lich angeseindet, oder einander nicht zu vergiften, zu verspeften, und zu brandmarken gewünscht hatten. Der einzige hut, unter welchen sie zu bringen waren, war das Dach des romischen Hofes, wo allein sie ein Paar Groschen auf Borg verzehren durften. Wie einmal in Paris die Piccinisten in einem Winkel der Theaterloge des Konigs franden, und die Gluckisten im Winkel der Konigin: so war auch hier der Lukas Städter Fürst der Mazen der Belgier, und die Fürstin der der Welschen; benn nas türlicher Weise wird ein Mann lieber die Natürlichkeit, und eine Frau lieber die Verklarung beschirmen.

Schus nun erhielten auch die Maler reichlich und Lob hinlanglich; aber von Geld wenig oder nichts, wes gen ber die fleinen Furften fo brudenden Urmuth an Papiergeld, bas nur fehr große Reiche im Ueberfluß be-

figen. Die Grodfrumen, womit font Paftellmaler bie Druckfehler ihrer Gemalbe wegscheuern, hatten ben Mastern schon zum Erschaffen ber Schonheiten Dienste gethan; benn in der That will ein Kunftler — so wie, nach ben heralbischen Regeln, im Bappen nach Farbe ftets Metall, und nicht wieder Farbe kommen muß — eben so etwas wie Geld aufgelegt sehen.

Run mag benn Renovang in feiner fartern Sprache fortfahren bei Nitolaus : "Diefe Sungerleiberei ift nun bas Motiv, warum nun bas gange lurftabtifche Malets pact portratieren muß; wo man nur fteht mit ein Paar Pfennigen im Beutel, wird man abgeriffen oder abgefcmiert, und mer niemand jum Gigen befommt, ber fist fich felber und gudt in ben Spiegel. Bur andert halb Thaler fann fich jeder bis aufs Rnie gemalt erhals ten, und faft in allen Saushaltungen bier hangt jeder an der Band, ber's taum werth ift, daß er lebenbig am Boden ftehe. Slauben Sie mir, ale einem Runftler, unter allen ben Rerlen, bie Ihnen der hochft unwiffende und hochft eigennutige Pabft (Birth) empfohlen, ift viels leicht fein einziger, ber beute etwas ju effen hat: lauter Lumpe, die nun auf Ihr Geficht, wie auf einen Brand brief borgen."

Bu bes Stallmalers Erffaunen erwiederte ber Graf:
"recht warm dant' er ihm fur diefe Nachricht zur rechten Beit, jedes Wort fei ein Fürsprecher fur die armen gelblosen Kunftler; benn auf ihn tonn' er mehr bauen, als auf den hier vielleicht interesserten Wirth. Run hab' er doppelte Grunde gewonnen, sich von beiden Armen Schulen malen zu lassen, und teine auffallend zu begunftigen. Er stelle sich jeho die eingefallenen Gesichter der beiden Reihen von armen Teufeln, die er schon

burch sein Versprechen so sehr ausgeheitert, recht lebhaft vor, wie herrlich sie aussehen und lächeln werden, wenn er gesessen, und sie lauter Gold einstecken. "Bei Gott",— sest' er ganz im Feuer dazu — "schlüge ich auch einem einzigen Künftler mein Gesicht, etwa seines Pinssels wegen, ab: so wurde mich dieser, das weiß ich, auf meiner ganzen Reise mit seinem eignen betrübten versolgen, und es mie ordentlich vorhalten. — Mein Grundsat aber war in meinem ganzen Leben der, und bleibt es auf der Reise hindurch, herr Renovanz, ein Fürst muß den andern ergänzen, und was der armere nicht vermag, soll der reichere vergüten, und so werd' ich denn sitzen."

Darauf blieb benn bem Hofmaler nichts zu thun, als seine Galle zu verdauen — die eigentlich souft versbauen hilft — und ihre Ergießung nach oben zuruck zu schlucken, da man bei Nifolaus die warmen Besschlichtigkeit durch jeden Widerspruch nur anschüren, aber nicht abwehren konnte; und er hatte nichts Ungenehmes mitzunehmen, als etwa das für den Baffreien Wirth Unangenehme, daß der Graf beifügte, er werde natürlicher Weise aus Zeitmangel nicht jedem einzelen Maler sigen, sondern jedesmal einer ganzen Schule zugleich.

#### 3 weiter Gang.

Spaziergang.

Gegen Abend vor Sonnenuntergang, ging er als bloffer Graf von Safentopf, ein wenig in der festlichen 58. Bend. Stadt umber, einfach, blod von feinem Rammerbufaren Stoß und feinen brei Gelehrten, Richter, Borble und Suptit, begleitet. Die Sonne bangte ibre roth glangenben Lapeten bes Abendrothe, wie bei einem Sefte, an ben Saufern berab, und außer ihm und in ihm mar Alle Belt fah ihn an, und jog por bem piel Freude. von Sacentoppen, gang befannt, mitten im Infognito, Bute und Muten ab; Die Belt aber beftand theils aus ben portratierenden Atabemitern und ihren Bermanbten, theils aus ihren Glaubigern, endlich wol auch aus einigen feis gen Bafen, welche furchteten, er nehme fie vielleicht in einem tollen Unfalle gar beim Ropfe, wenn ihrer bedectt bleibe. Der Graf zeigte Berftand, daß er fogleich mit dem Bute unter bem Urme aus bem Gafthofe beraus trat, fcon auf bas' emige Begrußen vorbereitet. Da aus ben oblis gaten Butbewegungen , womit ein Gefolge in bas Dants solo eines gegrußten Großen einfallt, fo viel auf biefen gurudaufdliegen ift: fo weiß ich feinen iconern Bemeis von des Fürften Popularitat und Entfernung von allem Stoly, ale die außerft verbindliche Beife, womit feine nachahmende Suite feben 'mitgrußte, besonders Richter und Stoß, und ber hofprediger griff unermudet an fcis nen but, wiewol mit einigem Berdruß, daß ibn die Gemiffenhaftigfeit mitten unter fo vielen Mertwurdigfeiten immer an eignen und fremden Gilg zu denken nothigte. Blod vom Reisemarschall mert' ich an, daß er, um fic und feinen But zu beden, unaufhorlich fich umfab.

Das Abends und Beftgetummel war hubsch und groß. Die kleinften Jungen schrieen vivat der Rleine! und meinten ben Erbpringen; und die abgelofte Schloßwache sagte unterwegs gang laut: "Unser alter herr konnte, bei Gott! kaum mehr fteben, es kam aber blos wom vielen Bechen bes Mittags, und da hat er auch Recht, man bekommt nicht alle Tage einen gesunden Erbsprinzen." — Da sich auf der Welt wol niemand mit weniger Salanterie gegen das weibliche Seschlecht beträgt als dieses selber: so horte der Graf überall Freudenaussrufe von Weibern, welche Gott für die Gnade dankten, daß er das Land mit keiner Prinzessin heimgesucht. Der Fürst labte sich, ohne den geringsten Neidzegen den Erbprinzen und dessen Eltern, so innig an der allgemeinen Lust, als sei er selber gemeint. Der Kunsthändler, der im Morgensucht auf dem Kopfe sein wagrechtes Bret, als einen Olymp voll Götter aus Sips, herumgetragen, ging wiesder mit dem Göttersiße durch die Gassen, und Nisolaus freuete sich, daß er im Nebel keinen einzigen Gott und Kopf versoren oder abgesetz.

Da bes Grafen ganger Spagiergang burch bie Stadt eigentlich jur Abficht hatte, vor dem furfilichen Schloffe, bas feinem Safthofe gegenüber fand, bei der Ructehr recht oft und nabe genug - boch nicht ju nabe, ober etman gar in ber Schuß = oder Grugmeite - vorbei gu geben : fo ging er einige male vorbei ; und bei dem brits ten male fab er eine ber anmuthigften und blubenbften Pringeffinnen, welche je im alteften hundertjahrigen Ros mane aufgetreten, an dem boben Schloffenfter fteben, und ihr furges vergolbetes Schrohrchen (es mar gewiß ein feltner Rameben) nach einem Reiter tichten, welchen Bacenfoppen wenig mahrgenommen. Der Reiter hatte fich eben in furgen Balopp, nach ben aufgerichteten Su-Ben bes Pferdes ju urtheilen, gefest, und wollte aus bem Springbrunnen, morin er in Bronge ftand, in das Schlof einsprengen, oder doch bavor paradieren. Der Mann mar, wie leicht ju benten, nichts als eine glanzende Bildfaule zu Pferbe, welche fo margialifch und ahnlich, als Gufform und Gufofen zugelaffen, den feligen Bater bes regierenden herren, wenn nicht lesten felber abbilbete.

Nifolaus murbe auf ber Stelle fo munberlich von ber Schonheit ber Pringeffin bewegt, als fah' er etwas langft Befanntes, daß er jedoch nicht fogleich ertenne. Er fragte baber ben Reifemarichall, ber auf ber Reife alles miffen mußte; es war aber blos eine fremde Pringeffin, ingwischen nicht die, die er im hofmagen anftatt ber Bebamme vorausgefest, fondern eine fcon langft angelangte, jur Pflege ber hohen Bochnerin vielleicht. Jego folog bas burch ben Rameben gudenbe Geficht auf einmal das linke Muge auf, das bisher nicht von dem Beigefinger, fondern blos von bem Augenliede jugedruckt morben, und zwar ohne die geringfte Berructung ber fchonen Buge; - wobei ich nebenher verfichern will, daß diefen einaugigen Augenliedzug wol wenige Lefer, ohne ben fichts barften Nachtheil ihrer Schonheit, ohne einen gantifchen Rungelfrang am Ochliefauge, und überhaupt ohne bas verdrieflichfte Musfehen von der Belt, nachbringen murhimmel! welch reizendes Geficht! meine nicht der wenigen Lefer, fondern der Pringef= fin ihres.

Uls fie aber vollends ihr Auge aufdecte: so hob auf einmal aus des Grafen nachtlicher Jugendzeit sich das Bild der einen von den vier Freundinnen Amanda's hers auf, welche damals der Benus am ahnlichsten geschienen. Er mußte für sein Augenpaar noch das fremde schone haben, zum Wiedererkennen. Eine aus der Halbjugend in die Bolljugend hinübergeblühete ift gleichsam ein blusmenvolles Frühlingthal, vom Sonnenschein aufgedeckt, das man vorher in der Nacht, blos bei Mondlicht, mit

schlafenden Blumen gesehen. — Er gerieth außer fich vor Liebe gegen die — Bachebufte ju hause; die vollblubende Prinzessin war eine Zauberrose an Umanda's Bruft. Stete mußte er — baju war er gemacht — in Reslegen ober Wiederscheinen entbrennen und lieben.

Endlich murde die fremde Pringeffin die auf ber Gaffe hinaufblickenden herren gewahr; und mußte fich . naturlicher Beife umtehren. Das Erfte, mas der Graf nach ihrem Umtehren vorfehrte, mar, daß er es auch that, und den Reiter anschauete, welchen fie angesehen. Gein Berg mar nun in Bewegung gebracht und wogte . fort - ber alte Steinfurft fcbien ihm immer mehr feis nen funftigen Bater, und die erfte Umfdliefung von beffen Urmen vorzumachen, und je langer er an ihm berum fab, befto mehr war ihm am Ende, ale fonn' er eiligft vom Pferde fpringen, um in ber erften vater= lichen Entjuckung des Findens feinem feurigen Gobn, ber beffen Rnie umfaffen wollen, geradeju ans Berg ju fal-Ien. Er batte - wenn es fein Stand gelitten - in ben Springbrunnen fleigen und bis jur Bildfaule maten mogen, um nur fich ju fublen und bie Band auf ihren Suß zu legen.

So schwamm er vor der Abendsonne in einem unsbeschreiblichen, aber milben Freuen, ohne akademischen Seelenlehrern recht angeben zu können, was er Namshaftes bazu vorbekommen; unter den spielenden Sonnensstäubchen und Abendmucken haftete er in dem warmen Goldstaubregen, wie die Schwebsliege an einer leeren Stelle in der Luft fest, sah aber bald nach dem Schloßsfenster, bald nach dem Reiter. Wenn er es aber schon jeho so treibt: so wird es mir, wenn ich den Fund der wirklichen Umanda und des wirklichen Baters selber zum

Sanz anders ber vornehme Gere! Diefer kommt mit vollem Gerzen und vollem Kopfe nach Sause, und hat des Tages Laften und Freuden überfranden, und spricht, zumal wenn er's noch kann, lieber ein Wort zu viel, als zu wenig. — Dieses kann der Kammer diener auffangen, und so Leib und Seele miteinader ent hillen, zumal da bei unserem Geschlechte Auskleiden nicht viel kürzer dauert als Ankleiden.

Weber das Lever noch das Coucher des Fürstapos thekers bestand bisher aus den vielen gewöhnlichen diensts thuenden Kammerherren und Leibpagen anderer Fürsten—hierin hielt Hacencoppen mit andern Monarchen gar keine Bergleichung aus. — sondern alles war und that der Stoßer Stoß mit einigem Stolz. Desto erfreueter war er, daß er bald kommen und sich viel früher hinstellen durfte als den Stiefelknecht.

Borber fpeifte man, und ber Safel und Salon-Rnecht, ber Wirth, trug mit bem Suppennapfe gugleich Die Bitte ber einen unten trinfenden Malerfoule, belgifchen, vor : "herr Graf von Sacencoppen mochte bie Stunden Dero Sigens anberaumen, je balber, je lieber, benn die Beburt bes Erbpringen habe bie große Mugftellung ju nahe angeruckt, und jeder Runftler muniche nichts mehr, als bas Portrat bes S. Grafen bei bem allgemeinen Maler . 2Bettkampfe mit aufzustellen." ,, Morgen Bormittage fig' ich bestimmt ber gangen Schule," resolvierte Nitolaus. Pabft mertte boflich, aber frei an, ber Belgier feien ihrer fechzehn an ber Bahl, und da brauche mol jeder feine volle Stunde. "Aber ich will," - verfette ber Furft lebhaft - "ja allen zugleich fiben, vormarts und links und rechts, im Bollgeficht, im Profil, im Balbprofil, im Drittels, im Biertelprofil, und

ba, wo es nicht weiter ju machen ift, mogen die ubrisgen hinter mir mich aus ben Spiegeln abkonterfeien, wie von jeher die größten Maler bei ihren eignen Gefichtsisungen thun mußten, benn man braucht nur etwas von ber Runft zu verfiehen, so fieht man die Lichtigkeit ber Sache."

Mit ber größten Dantbarteit und Lobpreifung, fo wie mit ber ftillften Berdrießlichkeit (über bas Ineinans berfchmelgen ber Sigftunden) trug ber Birth feine abgeleerten Teller und - Musfichten binunter gur Schule, brachte aber hinter einem graulichten Bechte - ber feinen Schwang, als das befte Stud, felber gwifchen ben Babs nen hatte - wieder neue Entschuldigungen und neue Bitten binauf: "außerordentlich, D. Graf, ju fchaten" - fing er an - "ift allerdings die belgifche Schule, welche fo treu ber Natur auch die fleinften, ja die uns fichtbarften Buge abfliehlt, jedem Gegenftande, auch bem verachtlichften, ein emiges Leben einfloft burch Leinwand fammt Pinfel, und ewig wird fie baber von mabren Gonnern und Rennern geschätt und geftust. Aber bies, felbigen mahren Renner, ober noch mehr, die von ber entgegengefetten Runftler = Bant, merben auch zugefteben, baß bas weite und breite Reich der Runft noch bei meis tem nicht burch fie erschopft ift - es gibt bobe Formen - es gibt große Partieen - boben Stil - Ideale geiftreiche Behandlung - entzudende Fabentone - uber= haupt etwas Ueberirdisches im Contour, fury mas Gie, S. Graf von Sacencoppen, als Renner, am beften bewundern, und wovon ich fatt aller Worte immer am liebften meinen einzigen Raphael von Urbino anführe. -Bo aber find alle biefe malerifchen Gottergaben vereinigt, ju finden, ale in ber welfchen Schule allein, die bess

wegen fich auch gebildet hat? Funfzehn Meifter biefer Schule nun, welche heute unten in meinem zweiten Schenklabinette fiben, nahren gleichfalls keinen innis gern Wunsch, ja keinen idealern als den, Ihro Gnaden im allerbaldigsten abzukonterfeien, benn fie konnen wahre lich — das bor' ich so oft, als ich einen Kork ausziehe — ganz unmöglich der zweiten Schule die Ehre lassen, daß sie allein im Bildersaale dasteht und feil steht mit Ihrem großen Bildniß in der Ausstellung, sie wolle auch dabei sein und sich zeigen." —

Rifolaus versette: "gern und parteilos fit er sogleich morgen Rachmittags auch ben andern Meistern auf einmal." Außer der fürstlichen Sitte, alles recht eilig da zu haben, und weg zu haben, die ihm auch ohne Krone angeboren war, befolgte er hier noch seine eigne andere, daß er nie einen Menschen auf etwas warten lassen konnte, schon aus eigner Ungeduld; — und hier war's ihm schon zu viel, daß entweder die Belschen auf die Belgier, oder diese auf jene passen mußten.

Der Wirth Pabft trug seine abgeleerten Teller und Erntaussichten hinab in das zweite oder italienische Schenklabinet, wurde aber von ihm zum Grafen zuruckgejagt, und vorher, so viel dasselbe auch bei ihm geborgt, aus Kunftliebe stark angesahren, daß er viel zu einfältig gewesen und mit so weniger Renntniß der Malerei untershandelt habe, daß er sich Abendlicht für Morgenlicht ausbinden lassen. Er brachte dann dem Grafen tausend Entschuldigungen der Maler, die er, wie seine Getrante, ihnen lieh, und die unterthänige Bitte um eine vormitstägige Sigung, wegen des bessern Lichtes, hinaus.—
"Ich sehe voraus"— antwortete der Graf — "daß man sich unten der inftändigsten Bitten um mein baldis

ges Sigen noch erinnert; blos deshalb hab' ich gewills fahret, ob ich gleich ein tagelanges Sigen in einer Stadt nicht liebe, wo mich fo vielerlei erwartet." —

Sat nun ein Furft an einem einzigen Tage fo viele Soffnungen theils erfüllt und gemacht, theils felber geschöpft: so ift er etwas mude, und sehnt sich mit Recht
vor dem Bettgehen nach seinem Stoßer zum Ausziehen,
ben er vorher zum rechten Sattessen und Sichselberaufwarten in den Speisesaal hinunter geschieft.

- "Jean! Um des himmels Billen den Stiefel gehalten," rief er dem eintretenden Stofer entgegen; benn er hatte wenig anders mehr an. Zwar wollte er jeden Abend sich vornehm und ordentlich ausziehen laffen, fonnt' es aber vor fürstlicher und pharmazeutischer Una geduld nie dahin bringen, daß er's erwartete.

"Um bes himmels Billen ben Stiefel gehalten," batt' er gerufen . . . . . Schwerlich erhalt' ich in biefem gangen Berte eine beffere Beranlaffung, als bier, einmal ein Wort ju feiner Beit auszufprechen über einen Begenftand, ben eine gute Feber mol fruber, als mans den anderen im allgemeinen gothaifden Unzeiger, hatte beherzigen follen, namlich uber die folechten Stiefelenechte in deutschen Gafthofen. Roch immer fieht man fie bebeutend unter dem Grade von Bollfommenheit fteben, welche andere Bertzeuge in Europa, wie fogar Schuhburften, Stiefelzieher, Stiefelholzer und beren Bichfe langft erftiegen haben. Go fcmale Stiefelfnechte , daß man auf ihnen nicht auffußen tann, ober folche mit bem Bugboden auf Giner Chene liegend, beruhr' ich nicht einmal; aber wenn es zwei Bechfelbalge von folchen Anechten in ben Birthhaufern gibt, wovon der eine

Balg unendlich eng ift, und ber andere unendlich weit: fo fann man einen Schluß machen.

Und boch fonnte ein Mann am Ende in bie Rneifund Beifgange eines ju engen fich vielleicht finden, jumal mit Schnurftiefelchen; aber wenn er nun folafria ober eilig auf einem Stiefellnechte wie auf einem Gabel magen fieht, und feinen Suß als Pferd in ber Gabel bat und bamit ziehen will, luftig aber und leicht, wie aus einem Freihafen, wieder heraus fahrt - weil er feine Rurierftiefel und feine Fußfacte anhat - wenn pollende ein folcher Fußmarterer feinen lebendigen Reben-Inecht und Oberdiener neben diefem unterften gur Geite befist, fondern am Ende zwifden bie Stubenthure und Thurpfoften das Bein flemmen, und auf folde Beife (er brudt nach bem Gefete ber Dechanit einige Rug tief unter bem Schloffe die Thure grimmig gegen feinen Ruß) als fein eigenes magnetifches Sufeifen gieben und ausziehen muß: fo mundre fich nur niemand, daß ich ber Reifende bin und mein Bein aufhebe und vorzeige und frage: fest man benn gar feinen mannlichen Sus mehr in ber Belt voraus, ber etwas niedlich ift und boch fart genug, und ben man als Ronvenzionfuß fur alle Stiefelenechte feststellen tonnte? Gin allgemein gefets licher Regelichnitt ins Soly thate bier Bunber. - Aber Diefe Rlage reiht fich an die Rlage überhaupt über alle Rnechte und Dienftboten und Stlaven insgefammt, jebo alle auf ju großem guße leben, ja von welchen immer mehre eingehen - wie Baderfnechte, Landofnechte 20. - fo bag, wenn es in Griechenland und Rom, wie in ben meftindifchen Befigungen, gewohnlich mehr Sflapen ale Freie gab, bei une gulept die Bahl ber Freien Die Babl ber Sflaven ganglich überfteigen muß. -

Muf bem gahnenben Stiefelfnecht martete, wie ges fagt, Rifolaus auf einen lebendigen - moju freilich ber Baftwirth Pabft, als Rnecht aller Rnechte, im eigentli= chen Sinne geboren mar - als fein Leibhufar Stoff eintrat und ihm fogleich bie Spite hielt, namlich bem Stiefel. Stoß fagte etwas verbrieflich, ba er bem Surs ften gar nichts weiter auszuziehen hatte: "bas anbere hatte unfer eins auch thun tonnen," und half ihm nicht in, fondern auf bas Bett. "Riedergefeffen, Leibhufar!" - fing ber Graf an - ,aber mas fagft Du ju allem? Erifft's nicht Wort fur Wort ein, was ich Dir einmag auf dem romer Kanapee von einem Furftenwefen voraus verfundigt? Und doch find wir erft in Lufas = Stadt. Satt'ft Du Dir aber einen fo glangenden Empfang bei meinem ble= Ben Intognito vorgeftellt, das Glockengelaute, bas Schießen, und die Leute überall, die und fo nachfehen? - Ober hats teft Du Dir traumen laffen wie ich, daß eine Pringeffin mir hierher an ben Sof voraus eilen murbe, aus recht guten Grunden? Denn ich fage Dir, fie ift mir eine Art wirklicher Borhimmel. (Der Stofer hob vor Freuben die ausgebreiteten Urme in Die Bobe). - Gei boch fill! - Und fage mir, was fagft Du in Deiner Gin= falt daju, daß alle hiefige Malerichulen unter allen Ges fichtern feines jur Ausstellung liefern wollen als meines? - Ift aber nicht gerade auf mein Beficht meine gange Butunft und Rrone gebaut? - Bie, Jean? Gerabe beraus bamit !"

(Diefer fteette fogleich beibe Sande ein, und schitztelte bamit die Safchen und ben Ropf und ben Oberleib vormarts, um gleichsam ein allgemeines Abrper = Buniden zu geben.) — "Ich bin babei nur begierig, wie sich Rom schämen und benehmen wird, das mich in ben let-

ten Tagen so schmerzhaft verkannte, daß ich wahrlich immer daran benken muß, um es nur zu vergessen." (hier fuhr Stoß vom Sessel auf und brohte mit geballter Fauft ernftlich nach der Stadt Rom hin, und sage te: Du!)

"Qusar! Noch einmal möcht' ich erinnern, sprich weniger! — Und so bin ich denn heute so recht nach herzens Wunsch, und über meine Erwartung hinaus glücklich geworden. Rur würd' ich es noch starker werden, wenn ich es recht glaubwürdig und ausführlich vers nahme, daß es auch allen meinen guten Leuten, die mir so anhänglich auf meiner langen Laufs und Rennbahn nachgefolgt, nach Wunschen ergangen, Dir aber besonders, alter Jean, und es ware wol ein kleines Dankzeischen, wenn Du nur endlich den Mund aufihun und nur etwas darauf antworten wolltest." —

"Alle diable! Will ich denn nicht reden bis der Morgen graut? Und kann es jemand besser haben in der Stadt als ich? Den ganzen Tag geh' ich darin mit meinen goldnen Tressen herum, ob es gleich ein Werskeltag ift, und zeige mich. Die undern herren haben es besonders herrlich, und trinken so viel sie wollen, und lassen sich ihr Essen bringen. Um meisten wundert's mich aber, daß unten zwei Stuben voll Anstreicher oder Materleute sigen und grausam jubeln, Ihnen zu Ehren. Gehoren denn die zu unserer Suite? Ein ganzes halb Schock sind ihrer." — Stoß hatte nicht im Geringsten das verstanden, oder beachtet, was Rikolaus von seinen Malern gefagt.

"Jean!" — versete Rifolaus mit dem froheften Geficht von der Belt und im Bimmer — "morgen maten mich ja die einen sechzehn auf einmal ab, übermore gen aber die andern funfgebn; auf das freuen fich nun Die guten Leute fo febr." - "Rann benn nicht Giner allein Ihr Beficht ju Stande bringen ?" fragte Stoß, welcher glaubte, bas halbe Schock arbeite es in Compagnie aus, und theile fich in die Gliedmaßen fur den Pinfel. 216 er über feine einfaltige Sppothefe gurecht gewiefen mar, gebar er die noch einfaltigere Frage, mas benn ein Menich mit ein und breifig Gefichtern von fich anfangen wolle, jumal wenn er fein eignes noch habe? - "Page," fing Nitolaus ernftfdwer an, "ein Gurft unterftubt die Runft, gwar auf jede Urt, aber burch Portratmalerei am liebften. Go ift bie Cache icon an und fur fic. Geh' aber weiter, Page! - Rur fannft Du über viele Dinge gar feine Ginficht baben -Bejah' es nicht und ftore mich - Ließe ich bemnach gebn taufend Schock Bildniffe von mir verfertigen, gwar theils auf Silber, oder gar auf Gold, und gabe Die Portrate berum : mahrhaftig, niemand befame ihrer genug. - 3ch wollte aber etwas anderes fragen, benn naturlich hat jeder Geld lieb, inbeg ift die Cache immer bie, baß ber Ropf eines Furften nicht oft genug abges bildet und reprafentiert merden fann, ba er felber fo viele taufend andere Ropfe reprafentiert, die er beherrichen muß. Sogar abbilbende Gelbftucte find ihm nicht einmal genug, wenn er jemand mit fich felber befchenten will; fons bern er bechrt ibn etwan mit einer Tabatière, auf meldet fein Bildnig im Großen fteht, obgleich oft unten daruns ter eine Menge feiner verfleinten Gefichter in der Geftalt von Goldftuden liegen mogen. — Bei mir aber bat es noch die hochft wichtige Bewandniß, Jean, daß ich, ch' ich mich auf Mungen, ober Mungen auf mich fchlagen laffe, barauf ju benfen habe, vorber zweien ber großten

und geliebteffen Personen auf der Belt, meinem durchlauchtigen Bater und meiner durchlauchtigen Geliebten, mein Bildnif, das fich nun durch die ein und dreißig Maler zu hunderten ausbreitet, vielleicht in die Sande zu spielen. — Ich bente mir's, wenn denn nun die Allergeliebteften auf einmal mein Portrat zu sehen betamen

"Ciel!" versete Stoß, "fie maren bes Teufels lebenbig, und mußten gleich, wen fie vor fich hatten, wenn Ihro Durchlaucht felber nachkamen und auftraten."

"Und da die Runftler naturlicher Weise ihre morgendlichen Kunftwerke in der großen Ausstellung mit aufbangen: so ift es hochft mahrscheinlich, daß die fremde Prinzessin, die im Schlosse ift, sich erinnert, mich in Rom neben einer ihrer hohen Freundinnen gesehen zu haben, und darauf die Freundin oder mich von manchem benachrichtigt."

"Morbleu!" verfette Stoß, "auf mein Bort! Die Prinzessin hat Sie ja ohnehin icon heute am Schlößfenfter beschaut, burch bas Spektiv." Nikolaus, ber, wie gesagt, alles nur bei Bieberscheinen sah, und bei Bieberhallen vernahm, hatte vor lauter Zukunft gar nicht ans heute gedacht.

"Denn überhaupt" — fuhr er ruhig fort — "muß ich beffer erfahren, mas ber hiefige hof von mir bentt."

"Ei, das weiß ja der hof selber noch nicht" — sagte der Stofer, ber blos an den romischen Gafthof dachte. — "Der Wirth wollte wol mich hinten und vornen aushorchen, aber ich pfeif' ihm was. Blos dem redlichen Kellner hab' ich's entbeckt, wie ich's mit meinen eigenen Ohren vernommen, und wie ich Dero Durchlaucht Bater selber gesehen, als er in der Apotheke Sie höflich

invitiert, ihn einmal bei Gelegenheit zu besuchen, auf feinem Throne; und Ihr Gr. Bater mare Ihnen wie aus bem Auge geschnitten, besonders an der Nase. Und an einen Grafen Sasentopf sei bei ber ganzen Sache bei Ihnen gar nicht zu benten."

"Es verschlagt wenig, ihr unpolitischer Jean", vers feste ber Graf, "mein hiefiges Intognito ift ohnehin nur Schein, und jeder weiß gang gut, wer ich bin. Seso fieh endlich einmal nach dem faulen Being, und dante Gott in beinem Abendsegen fur alles, was dir hier schon begegnete, und begegnen wird."

"Nur der verfluchte ewige Jude in feinem Leberfacte foll mir nicht begegnen; ber hat etwas gegen Furften und beren Gleichen, und fah mich heute schon breimal an, ber Satan."

"Dem stehe ich schon", sagte der liegende Nifolaus, welcher in sein heutiges Ubendroth keinen Pechdampf wolkte ziehen lassen, sondern sich in Nachtraumen der Bergansgenheit, und Bortraumen der Bukunft so lange einfensken, bis er von der Nacht einen der herrlichsten Traume von der Gegenwart erhielt — und am Ende überkam er auch den, daß er vor Einem Maler sich selber mit 16 Leibern und 32 Urmen sigen sah, welche sich sämmtlich zu einer artigen Gruppe verflochten.

## Achtzehntes Rapitel.

## In drei Gangen.

Worin zweimal gefeffen wird und einmal fehl gegangen.

#### Erfter Gang.

Die belgifche und nurnberger Arbeit - Borble's Sifchreben.

Es fam zeitig genug die belgifche Schule, 16 Mann fart, bamit die Runft, namlich jeder von ihnen, mit gebn Louis glangend vom Furften unterflugt murbe burch Sigen. Die größten nieberlandischen Meifter in gang Lufas - Stadt, ein Denner, ein Potter, ein Dos, ein Efel, ein Laus u. f. w., jogen mit ihren Urbeitfaften Die Treppe hinauf, und der Wirth Pabft ihnen voran, als ihr Leo X. - als ihr mante di pietà und Gemeinglaubiger - als ihr Oberhofmarfchall, der fie einführte bei bem Grafen. Die Odule gerfette fich wieber in vier Malerftoffe, in Miniaturfarben, in fcmarge Rreide, in rothe Rreide, und in dinefifde Tufde. Uebrigens fab ibre Gelber = Drapperie nicht fo glangend aus, wie die nieberlandifche ihrer Figuren , fondern mehr etwas bettels baft. Gie maren ihre eignen Gliedermanner, mit Lums pen und Studien behangen; und bei ihren angegognen Gemandern fab man, mas man an den raphaelifden rubmt, in ber Salte ber gegenwartigen Bewegung nicht etwan blos die Opur ber nachft vergangenen, fondern eigentlich gar teine andern Spuren, als langft vergangene.

Darüber fraun' ich gar nicht; zieht ein Gemanbers maler fich elend an, fo ifte fo viel, ale wenn eine meis fterhafte Malerhand, nach Lavaters Bemerkung, gewohns lich eine unleserliche fcbreibt. Denn bieß ift wieber nicht verschieden vom Falle trefflicher Dichter und Prediger wie man guten Schweizerfafe nicht in ben Schweizers gafthofen, fondern im Auslande befommt, oder gute . Rheinweine nicht am Rheine, ober ben beften frangofischen Bein nicht in Frankreich, fondern außerhalb ihrer Pflange ftatte - fo bat man auch nicht bei bem moralischen Dichter und Prediger felber gute Gigenschaften, Milbe, Liebe, Religion und Erhebung ju fuchen, fondern mehr in feinen Lefern, welche bas Musland von ihm, wohin er alles verfandte, vorftellen; und ein Englander fonnte fich recht gut unter bem Galgen an einer Prebigt bes berühmten Doftore Dodd erbauen, mabrend man ben Rangelredner felber baran fnupfte. - -

Der Graf schiefte die nothigsten passenden Worte voraus, welche nicht sowol den Kenner, als — was richtiger war — den Gonner der Kunst verriethen, und es. war schmeichelhaft fur jeden und ihn selber, daß er sich den zweiten Raiser Karl den Funsten nannte, der auf allen seinen Reisen einen Maler mit sich führte, und der von Tizian dreimal die Unsterblickeit empfangen zu haben versicherte, nach seinem dreimaligen Ubmalen, und er sette hinzu, er durfe vielleicht auf eine noch oftere Unsterblichkeit rechnen. Das Platinehmen und Lichtzuschneiden machte viele Noth. Nur Hacencoppen war leicht in die Mitte des Saals geset, großen Spiegeln gegenüber — um ihn herum stellten sich die Tischen der verschiedenen Meister, abet nur einige konnten ihn im Vollgesicht ergreifen — andere blos im

Dreiviertelprofil — mehre im Salbgeficht — ein Paar im Biertelgeficht, und die vielen hinter feinem Rucken hatten gar nichts von vornen ju feben; — diefen aber waren jedoch Spiegel gegenüber gebangt, fo daß auf letten wieder Bollgefichter und Dreiviertels und Salbge fichter außerft bequem heraus zu malen waren.

So fing benn das Konterfeien an allen Enden und Eden mit Eifer an; benn in einen einzigen Vormittag wurden die feche Schöpfungtage feines Gefichtes zusammengepreßt. In derselben Viertelftunde wurd' er sechzehnstöpfig — wenn man seinen eignen Kopf für keinen rechenet — und bekam sechzehn Stirnen, entweder aus schwarzer Kreide ober aus rother, oder aus Tusche, oder sonft.

Als man an feine fechjehn Rafen fam: fo ftellte er - und noch vorher bei ber Stirne - richtige Grunds fate über Portratmalerei auf, theils um in fein Sigen binein ju fprechen und foldes fich ju erleichtern, theils weil er feine recht guten Grunde bagu hatte, namlich feine gwolf Blatternarben. Er brachte vor, wie febr ge rabe ihre Schule ben Renner befriedige, ber fich oder je mand anders malen laffe, weil er von ihnen boch eigents lich fein Ocheinbild Seiner felbft erhalte, fontern ein mabres, nichts hineingepinfeltes, nichts Bertufchtes, fon bern gerade nur bas, mas er felber fei. - Und eben biefes Gelbft fei es ja, mas ber Liebende im fremden Bildnif allein auffuche. - Riemand werde fich einen fconern Bater mablen, als fein wirklicher fei, und eben fo geh' es mit beffen Bilbnig, und wenn ein Swife und Descartes fogar an ben Geliebten felber bas Schielen, ober andere (St. Preur an feiner Julie) fogar die Blattern felber reizend fanden: wie viel leichter naturlich an' den bloßen Portraten. — Und er bedaure nur, daß ges rade die unschuldigen Fürsten so leicht, so flach, so unstenntlich auf ihren Munzen erschienen, blos durch lauter Schönfunftelei. — "Meine herren, nur kedt zu, nur redlich feine einzige Packengrube weggelassen, und waren ihrer ein ganzes Dußend," endigte er fein genug; denn gerade diese zwolf Narben solten zwolf himmlische Beichen werden, worin ihn auf seiner Sonnenlaufbahn der Bater zu finsten hatte.

Es war baber febr verftandig von ibm, bag er mit feinem Bollgeficht gerade dem herrlichen, und in gang Que, Fas = Stadt beruhmten, Balthafar Denner fag, welcher, wie fcon gedacht, uber ein Bild von fich bas Mifroffop fogleich mitgemalt, burch welches man bie feinften und unfichtbarften Buge gang fichtbar und vergrößert erblicken fonnte. Sacencoppen verlangte von ihm, er folle auch uber fein Portrat ein gezeichnetes Bergroßerglas anbringen, jedoch mog' ere nur über bie Rafe halten, und fogar bieg nur fo, daß nicht die Rafe unendlich vergrößert murbe — mas ichlecht im regelmäßigen Beficht ausgesehen batte - noch auch die Pockengruben - welche bann noch unformlicher, ale 12 Berggruben, ober mag= rechte Rafenlocher, oder ale Diamantgruben erschienen maren - fondern alles follte unter bem Difroffop fic fo ausnehmen, wie es in ber Ratur fei, namlig, als eine ordentliche vernünftige Menfchennafe, nebft ein Diggend Blatternarben, "wenn ich andere richtig gegablt," fagte Nifolaus.

So betam er benn faft in Giner Stunde mehr lange Rafen, ale ein anderer in feinem gangen Dienfte; denn

fein Deficht brach fich in ben Bellen ber Farben fechgehn Ich will bieß nicht reichlich nennen; benn ba ber mal. Fleine Dresoner Rirfchfern hundert und achtzig eingeschnits tene Gefichter zeigte, fo feimten freilich aus feinem Go fichtfern ein hundert weniger Gefichter auf, mas abfticht, wenn ich auch bas morgendliche Treibhaus ber welfchen Schule mitrechne. Bwolf Gruben weniger ober mehr, und jebe in angeborner Reibe, folug Balthafar Denner bergmannifd - bieß mar voraus ju fegen, aber es muß boch ju feinem Lobe bier allgemein befannt werben auf der Rafe, unter bem Glafe ein, blos treu ber Runft, blos folgfam der Natur, ohne ein Bort zu ahnen, daß diefe Blattergruben Gold = und Gilbergruben bes Furften find, und daß diefer, ohne die Blatterpunkte, für feinen Bater blos ein unpunktiertes Altteffament bei allen feinen fonftigen Lesemuttern oder Matribus lectionis bleis ben murbe.

Indessen municht ich, daß über Denner nicht ein Ochs vergessen murbe, ich meine nicht den frühern fram zofischen Gesandten in der Schweiz, sondern den zweiten Paul Potter in Lukas. Stadt. Wenn namlich der erfte Paul Potter eine pissende Ruh, wie Myron eine saugende, gleichsam der Bundlade seiner Unsterblichkeit vorspannt, und jede Ruh so berühmt ift, wenn auch nicht so erhaben und gesucht, als die Pisse-Vache — wie die Schweizer in threr Viehweidesprache den bekannten Wasserfall pomphaft genug nennen —: so stellte der Lukas Städter Potter einen pissenden Ochsen neben den Evangelisten Lukas von solcher Vollendung auf, daß man nicht blos den Evangelisten über sein Thier (wie oft in den Deiligen. Legenden umgekehrt) vergaß, sondern auch auf den Maler den Namen des Viehes übertrug. Es brach

ber Sallerieinspektor in seinem Programm aber die vorjahrige Ausstellung, wo er eben ben Preisochsen öffentlich
und äfthetisch schätte, in eine solche Bewunderung aus,
daß er spricht "von einer Nische, von einem Heiligthum,
das die herrlichen vier Beine des Biehes als Saulen bils
ben." Fast zu feierliche Redensarten, die blos ein Gothe,
und zwar nur bei der Darstellung von Myrons Ruh mitbem Ralbe, sich wortlich so erlauben konnte.

Aber eben der Schöpfer und Namenvetter bes ges nialen Ochsen ftellte auf Bacencoppens Rafe, ob er fie aleich nur in Miniatur nachmalte, ben gangen Podene Amblfpuntt - wenn ich aus Scherz ben Grafen nach ber Doppel - Mehnlichkeit mit bem Rafer Sechepunkt ober coccinella sex punctata fo nennen barf - mit schoner Reinlichkeit dar. Gine gang unerwartete Freude machte aber Dos bem Grafen durch einen Balbring über feinem Birbel, ber ordentlich beffen befannte Schabelphosphos redgeng, oder deffen Beiligen = Diffufionraum andeuten fonnte. Es blieb ber Beiligen = Unichrot immer etwas herrliches, fo wie bie Pockennarben = Interpunktion, wenn auch Potter, wie ju vermuthen, nicht bas Geringfte von ber hoben fürftlichen tandesherrlichen Bedeutfamfeit ber Marben und der Stralen gehort; bann hatt' er ben Salbs ring mabricheinlich aus ber Gewohnheit barüber gezogen, entweder den heiligen Evangeliften Lutas fo oft gu ma= len, ober neben ihn auch deffen Ochfen, wovon ihm bie wie zwei Mondviertel einander zugebognen Gorner als eine Urt Beiligennimbus geläufig geblieben.

Genug! Sacencoppen war mit Ochfen überaub jufrieben.

Sonft aber ift es hiftorifche Pflicht, nicht zu vers beblen, bag bie andern Maler nur folechte Denner und

Potter waren, und viele über zwölf, manche unter zwölf Blattergruben, ein Paar vollends zusammenfließende Blattergruben ausgeheckt, der dazu gehörigen Nasen gar nicht zu gedenken, ja einer saß unter den Malern, welcher, wenn jene Manner im Tempel des malerischen Ruhms aufzustellen waren, gar auf den Kirchhof desselben gehörte; ich mache seinen Namen aus Liebe der Welt gar nicht bekannt, so grobgeschrieben er auch da vor mir liegt.

Miemand in der Afabemie, die Maler am wenigften, fonnte fo fehnlich bas Ende ber Sigung heranwunfchen, ale die Atabemie, namlich ber Graf felber. Er fonnte fich nichts Langweiligeres benten, als fein unablaffiges Mugen = Muf . und Ablaufen auf ben Gefichtern ber 16 Ros wo er auf tein einziges treffen fonnte, bas ertraglich fett gemefen mare. - Biel Farbe hatte auch ausgenommen bie menigen Lefgen ber Miniaturmaler, die ihre Spigpinsel an ihnen genaßt hatten. -Ermubet icon Sigung Furften, wie viel mebn, -wenn einer, wie Marggraf, die Minute burchaus gar nicht erwarten fann, in der er auffteben und den fechzehn burren Schachfiguren - worunter nur brei reich genug an Gold und Silber maren , namlich die Miniaturmaler an Mufchelgold und Gilber - gehn Golbludwige (namlich jeder Figur) auf die Safel hinlegen fann, fondern wenn er ordentlich por Ungebuld gappelt und wie ein Schulleh: rer benet: baublicher Bleiß fonnte ja bas Befte thun und mich ausmalen.

Endlich konnt' er auffiehen und auszahlen. — Wie gefagt, jede (hier mehr ziehende, als gezogene) Schachfigur erhielt zehn. —

Die Auftritte dabei gehoren zu fehr ber lyrifden Dichtkunft an, und ju wenig der fillen planen Gefchichte,

wie fie mufterhaft ein Abelung in feiner "pragmatisichen Staatsgeschichte Europens" schreibt, als daß ich etwas fiarteres vorbringen durfte, als den Bunsch: mare nur der arme Correggio mit seinem Sacke voll erdruckens dem Rupferehrensold darunter gestanden: er hatt' ihn wahrlich fallen lassen, und gesagt: ich bin auch ein Master, namlich ein Lukas Stadter.

Die Schwure find nicht zu zahlen — ich nehme sechzig an — welche die Meister unter dem Goldeinstecken thaten, daß fie die Runftwerke nach hause nehmen und da so arbeiten und mit neuen Bugen, die sie bis zur öffentlichen Ausstellung ihm täglich im Vorbeigehen absstehlen wurden, so nachbessern wollten, daß man ihn bei der Ausstellung unter tausenden auf tausend Schritt weit erkennen sollte.

#### 2 weiter Gang.

Worble's Abendtischreben über alles Borige und ben Birth.

"Ich weiß, wer ben h. Grafen unter allen im Saale am besten und ahnlichsten getroffen; — er sich felber, durch sein Bezahlen," sagte der Reisemarschall Abends, als er, in gräslichen und seinen eignen Anges legenheiten den ganzen Tag zwischen Nikolopolis und Luskas Stadt hin und her geweht, endlich zur Tasel kam, und die sechzehn Penstonen und Baubegnadigungen aus der Staatskasse vornahm. Er sah sich sogleich für einen sahrenden Landstand an; denn in altern Zeiten sührten die Fürsten auf ihren Reisen die Stände selber mit, die jeho erft zu ihnen reisen. —

Much hatte er gerade ben gangen Tag genug getraumt, um mit einigem landftandifchen Feuer und Freimuth ben Rurften auf feine übermaßige Gute aufmertfam gu mas den. Auf feine Beife durfte ber Landstand Borble fich unterfangen, etwa unterthanigft und treugehorfamft gu bemerten, daß auf folche Beife ber nachfte funftige Dias mant fich voraus fluchtigen tonne, eh' er nur aus bem Reuer heraus mare, und daß fo die Bande des Rams merbeutels, wie bie eines ausgehungerten Magens, fchlapp gufammen fallen burften. Aber fo wiel burft' er vermeis nen, jumal er ben gangen Sag bas Seinige getrunken: fo menig er auch von ber Malerei verffebe - Recht batt' er hier und teinen Ginn fur fie - fo muff er boch bem Sofmaler Renovang beifallen, welcher die gange lurftaptifche belgische Schule mit ber Schule in London vergleiche, worin ein altes Beib Rindern Grimaffen und Stellungen gum Erbetteln beibringt. - "Ich will feis nen Eropfen lugftadtischen Reager in Ihrem Sotel mehr trinten, Berr Pabft" - fuhr ber Landftand, gegen ben Gaftwirth fich febrend, fort, ber hinter bem Surftenftuble Bacencoppens als maître de plaisirs aufmartete - ,, wenn nicht mit folchem Malerhonorar alle Betts ler ber Stadt fich hatten abfinden und heben laffen; fo mart bie Cache ein grundonnerstägiges pabftliches Sugmafchen von Urmen gemefen, fatt ein Sandmafchen von Pinslern."

"Die fechzehn Runftler" — verfette Pabft — "find eben Gott erbarm's! felber ichon Urme, und jeder ift mir ichuldig." — "Und degwegen", fuhr Worble fort, "haben Sie als Renner mehr ihrer Beche als ihrer Runft Prosazichner und Kurrentfunftler anempfohlen, welche

nie das Ideale einer Physiognomie, mit Renovang gut fprechen, begreifen, geschweige ergreifen tonnen."

Der Saftwirth versicherte — und berief sich auf Rifolaus — er habe auch die "ibealisierte" Schule, die welfche, eben so ftart empfohlen, morgen tamen fie ja, und seine graflichen Gnaden safen.

Jeto rief Borble wie außer fich: "o Pabft und alle Gotter! Dieß ift gar ber Bub, Durchlaucht! Uns fer hofmaler Renovang fagt - ich wollt', er mare ba; er arbeitet aber Sag und Racht fur die Ausstellung: mit feinem Bufgebennagel, wenn er fpitig genug gefchnits ten ware, wollt' er ein feineres Sbeal = Dval auf bas Papier hinfragen und hinreigen, als fie alle in ber Stadt. Und Gott fei boch bem Gefichte gnadig, bas unter bie Glattjahne ihrer Pinfel gerathen; das erfte, mas ber Pinfel megfehrt und abfrift, ift die inlandifche Rafe, um eine grichische aufzusepen, ober wenigftens eine romifche, an die Stelle einer romifchen; und bas fraftigfte ectigfte Beficht wird fo glatt gescheuert, wie bas einer fcarfen Munge in einem Truthahnmagen. Ich mochte mir meis nes um fein Orhoft Bein mit ihren Farben einseifen laffen. - Diefe aber, herr Graf, mochten boch noch abzumeifen und die Treppe binunter gu treiben fein, gus mal ba fie gemiß auf ahnliche Benefige wie die belgischen Planspiegel fich spigen." -

Sier rahm endlich der Graf lächelnd und milb bas Wort, und fagte: "er habe ihnen das Versprechen gegeben, folglich halt' ers unbedingt. — Wenn ein Fürft, wie der von Lukas-Stadt, die Runft sogar auf Koften seiner Finanzen zum Bluben getrieben: so konn' er fels ber in seinen eignen Verhältnissen nicht weniger thun, als sie in diesen Bluten zu erhalten und zu begießen. —

Much woll' er feinem allfeitigen Gefchmade nicht vorgeworfen wiffen, daß nur die eine Schule vorzüglich bes gunftigt murbe, die andere aber weniger."

Bier fiel der freundliche Pabft mit Entjuden ein: "er ergreife biefe Belegenheit, ba ber melichen Maler morgen nur 15 beftellt maren, und S. Graf von Das cencoppen jum emigen Preife Thres unparteiifchen Gefcmade auf beibe Schulen Ihre gnabigen Mugen murfen, ben fechzehnten anzuempfehlen und nachzuschieben, ber fich Diefen Nachmittag faft weinend angemeldet; - von Ratur und Profession fei er ein welfcher Maler, und habe wol Die beften Beiligen in Lufas - Stadt gemacht; auch unter bem Ramen Beiligenmaler allgemein laufe: - und überaus nett und andachtig feien befonbere feine 11000 Rollnifche Jungfrauen, wovon er ein Paar Dugend geliefert. - Da aber die Stadt mit Beiligen beiberlei Beichlechte langft überladen, fo fei er aus Mangel an Abfat ein Rupferftecher geworden, und fteche eben jego ein Paar Rupferplatten gu einem außerft unguchtigen Romane; es fei jedoch ein ordentlicher Jams mer, dabei ju fteben und es mit angufeben, wie ber bas gere hungerige lange Mann an ben ju anfibfigen Riguren verbrieflich mit bem Stichel weiter arbeitend grabe; fur den Mann ein mahrhaft fremdes Rad, in bas er fich burch bas vorige nicht im Mindeften eingeschoffen. Dero unterthanigfter Rnecht mochte benn wol", befchloß der funft und gaftliebende Pabft, "zum Behufe bes burftigen unguchtigen Beiligenmalere bas Bort fur ibn einlegen, ba heute-D. Sofprediger Guptig ausgesprochen: ein einziges Geficht von Derofelben fonnte fammt bem honorarium bafur ben Beiligenmaler gar aus des Teufels Rlauen gieben."

"Bei Gott!" rief Nikolaus, "bas Geficht foll ber Mann bekommen, aber vielleicht noch mehr bazu, als er erwartet."

Da fehrte fich Worble gegen den Wirth und fagte: "eben feb' ich, herr Pabft, aus meinen Reden, bag ich beute beinab balb betrunten erfcheinen foll, obgleich fonft einer ber nuchternften Erinter in gang Lutas = Stabt. Ihnen, fehr nuchterner Berr Pabft, find Ihres Ungleichen freilich lieber, zumal in ihren Schenkfabinetten Leute, beren Lebenstage, wie bei dem Becherbandwurm \*), in Beftalt von Bechern in einander frecten; fo eine Urt mir febr fataler Blafchenorgelmenfchen \*\*), die erft Blas fchen leeren muffen, um fich boren ju laffen und bas Maul voll zu nehmen; furg, Leute, welche burch ihr eig= nes, Beifpiel ben Bachus als ben Erfinder bes Regels fpiels \*\*\*) zeigen und ehren, bas blos im Umfallen bes ftebt. - Benn mir freilich jegund ift, als fonnt' ich faum fteben, fo ift der Fall viel andere; benn Ihr bras ver prachtiger Graves - Bein, fo in feiner Jugendblute, fo wenige Berbfte gablend, ift ein guter Ringer, und wirft, nach Plautus, um. - Der Wein ift feiner von jenen alten Ladenhutern ober Rellerhutern, Die oft erft nach einem halben Sahrhundert fich endlich aus dem Faffe berausmagen in Flafden und Glafer - ein foldes fris

Der bechergliedrige Bandwurm (T. Cyathiformis) ift aus lauter Bechern gestaltet, Die er, ba fie oben weiter als unten find, aus und eingufchieben vermag.

<sup>\*\*)</sup> Bilb. Engel in der Berliner Blindenanftalt erfand eine Flas fcenorgel, worin leere Flaschen wie hohle Schliffel von Blass balgen angeblafen werden. Magazin aller neuen Erfindungen. Ro. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Jacobfone tednolodifches Borterbud.

sches, junges, minderjähriges Blut trinkt sich selber durch Weingeist einen Geist an, oder veniam virtutis, und wir jungen Trinker an ihm desgleichen — kurz im Ganzen ist die Sache so. — Und dasselbe will ich rühmen von Ihrem Barsac und haut Sauterne, und andern Bordeaux-Weinen, die sich tresslich weiß gewaschen, nams lich gelb."

Da hier der Wirth recht freudig über die Einfalle, wie ein Sofrates in dem aristophanischen Gewölke, lachter so fuhr der Marschall fort: "ware aber nur zu wunssschen, jeder Pabst, herr Pabst, hatte den Kaligtern so willig jeden reinen Wein eingeschenkt, wie Sie mir, oder ich Ihnen. haben Sie nicht einen feltnen Franz (wenn ich ausgesprochen, bitt' ich noch um eine Flasche), welchen ich ordentlich einem gesunden reinen Schwefelres gen oder Schweselbade gleichsete? Und von einem so reichen Schweselgehalt ift er, daß man mit dem Weine wieder andere Weine prufen und jeden Bleizusat darin niederschlagen konnte, so gut, als mit dem Hahnemannsscher Probiers Liquor, ber's ja auch durch Schwesel thut? Sogar im Kopse schlägt das reine Getrant jedes Blei nieder, und er ist am Morgen viel schwerer."

Als der Wirth in des Grafen fürstlichem Gesicht, auf das er in einem fort sah, keine Unterschrift der lusstigen Behauptungen antraf: so lächelte er leicht und selbgefällig; aber diese Unverwundbarkeit schärfte ordents lich Worble's hieber und Raufer. "Und ifts nicht," fuhr er fort, "eine kindliche Liebe der Weinhandler zu den Weinkunden, wie man in Tunkin bei Kindern gegen Bater sindet? — Die Kinder bestellen heimlich für jeden Tunkinesen das Leibmobel — einen zierlichen Sarg — und überraschen damit den Vater an seinem Wiegenfeste:

fo ftellt ein Beinfaß, innen mit Bleiguder, recht aut einen verfüßten verdunnten Sarg vor, und noch bagu einen fürftlichen bleiernen in einen bolgernen eingefaßt; nur bag ber Garg, wie naturlich, fruher in ben Erinfer fommt, als der Trinfer in ibn. - Uber mas Bens fer geben mich bleisuge Frange an, wenn ich meine auten berben Deutschen haben fann, melde das Leben eben fo febr verlangern, ale verfauern. Bollte nut Gott, junge Leute ergoffen und mifchten fich eben fo gern in altefte, als bie jungen Beine in alte; ober alter Ubel ließe fich fo leicht mit neuem fopulieren und auffrifchen. Edeln paritatifchen Birthen verdanft man bier viel, die Sauptfache, bas Bein-Simultaneum. Saben fie am Enbe nichts, feinen tiers-état jur Saffervereinigung, fo thun fie das ihrige und nabern Beine, die fich nach fo berühmten Gluffen wie Rhein, Rectar und Mofel taufen, einem neuen Ufer und Jorban, und wiedertaufen fie barin."

Pabft konnte gar nicht aus bem Lachen kommen, und betheuerte mehrmal: "herrliche aufgeweckte Ginfalle! Er habe ein Paar Kollegen, wo er fie anzubringen gedenke: benn bei ihren schlechten Weinen ware schwerlich D. von Worble auf bergleichen Pointen verfallen," und er eilte bavon, um die verlangte lette Falsche, felber zu bolen: aber ber Graf, der Worble's Fortsteigern ber Satire kannte und scheute, bat, sie ihm aufs Bimmer nachzuschiefen.

Worble ging der Faliche fogar voraus — er hatte feine Grunde bagu und zwar viele, nicht blos die getrunks nen Flaschen, noch die trinkbaren, sondern fein Nachts Abenteuer. Es ift schwer zu entscheiden, ob es ben Les fern recht ift, wenn sich dasselbe ihnen ergable, weil es

auf eine gewisse Urt ben Ernft biefer Furftengeschichte, wenn nicht biefes Furftenspiegels, unterbricht; fie sollen aber alle felber richten, wenn fie erft ben zweiten Sang wirklich gelefen.

## Zweiter Gang. Worble's Sang ober Nachtabenteuer.

Es ift fcon ergablt worden, daß Borble am Mors gen, wo er im Rebel viele Schone feiner Urme werth gehalten, auch eine Schonfte umhalfet hatte, welche ihm nachher, als der Rebel nieder mar, gerade unter bem Thore des romifchen Sofes begegnete; es war Pabfis Tochter. Beide erkannten fich fogleich in ber reinen Luft auf der Stelle wieder ; Jeannette lachelte, ohne ben geringften Born, und er mar ber freundlichfte, herablaffenbite Reifes marfchall, ben es in einem Safthofe nur geben fonnte. Er fpann bas Seil Liebe, wie andere Seiler ihres, ge= wohnlich ehrerbietig juruckgebend , bis ers lang genug jus ruck gebreht; bann tam er, es in Sanben, bamit wies ber, und ging fo lang um die Perfon herum, bis fie verftrickt mar. Bei andern, bei leichten Befen, wie Seannette, jog er blos die Rede = und Spinnenfaben ber Scherze hervor, und drehte eine schone Mude fo lange in feinem weißen unschuldigen Gewebe berum, bis fie feft unwidelt mar, mit allen Gugen und Flugeln; bann jog er an Cinem Faden bie Mucke leicht weiter. . . . .

Uber himmel! ftelle ich fo nicht den armen Marfchall, blos um eine elende Allegorie tunfigerecht auszus fpinnen, bem Lefer gehnmat arger bar, ale er ausfah? Das Sanze bestand offenbar nur darin, daß er seiner Gattin nicht ganz treu mar, sondern nur halb, ein Biertel, ein Uchtel, und so in die "Bruche," juriftisch zu sprechen, hinunter. Er verglich mehrmal seine Che und die beiben Cheringe — so wie mehr als tausend ansbere Chen — mit den beiden Ringen des Saturns, und die Ehe mit dem Saturnus selber, der anfangs ein goldnes Bestalter verlieh, dann aber das Beichen des Bleies wurde, und auf welchem ein Jahr sich dreißig Jahre lang ausbehnt.

Schon am erften Tage, mo er in Geschäften immer vor Jeannetten vorbeiging, folug er ihr vor, daß er am zweiten ihr Ubends einen Befuch geben wolle, wenn fie und er feine mehr habe, um mit ihr fo manche, die ben Furften angingen, ju bereben, ba fie, wie er bore, alles in allem bei S. Pabft fei, die mahre Papissa Johanna. Sie fagte, fie willige ungern in bie Gache, ba'fie erft gang fpat, um Gin Uhr, allein und in ihrem Bimmerden geschäftlos fei, woll' aber boch feinetwegen bei Licht auffigen , und auf ihn paffen. Ihr Stubchen , feste fie hingu, tonn' er übrigens leicht finden, es fei, wenn er Die Treppe binauf gebe, gerade bas breigehnte ober vorlette im Rorridor, und er brauche blos die Thuren am Lage ju gablen; "aber," fcbloß fie mit fcboner Junge fraulichfeit, "turg faffen muffen Gie fich mit allen und jeben Reben; benn ich frecte nur ein turges Lichtftumpf= den auf, und ift diefes abgebrannt, fo muffen Gie ohne Snade fort." Er verfprach ihr ben furgeften Bortrag von ber Belt.

Um fein Bort ehrlich zu halten, flieg er am Sag bie Treppe hinauf und gablte alle Zimmerthuren, worunter eine vermauerte ober blinde mar, zweimal burch, bis er an die vorlette ober breizehnte kam, die er ein Bischen aufmachte und hier fehr leicht bas Bimmerchen ber Tochter bes Saufes erkannte.

Punkt 1 Uhr Nachts war er mit dem Graves-Wein fertig — denn er eilte — und zählte fich nun tappend, aber leife, von Thurgriff zu Thurgriff fort, bis er den dreizehnten erfaßte. Ein Ungluck war's, daß er nicht, wie Seannette, die gemalte Thure und deren gemalten Thurgriff mitzählte, und daß er also anstatt der dreizehnten die vierzehnte aufmachte. Aber frocksinster war es darin, besonders für seine, von dem Wein eben nicht sehr hell gewaschnen Augenfenster, und alle Borzhänge waren herab gezogen. Er glaubte jedoch Seannetztens schoner Geele mit rechter Freude, und sie habe, dacht' er, so redlich Wort wie er gehalten, nur sei das Licht zu furz gewesen.

Da man nun in finftern Bimmern bie Menfchen nirgende leichter findet, ale im Bette: fo tappte er nach einem umber, und endlich glitt feine Band auf eine falte todte Bange, welche fogar abglitt, und ihm in ben Bier fuhr ein lebendiges 'Wefen mit blich. einem weiblichen Schrei aus bem Bette, und barauf jur Thure hinaus. Der Marfchall frand vor dem Ropffiffen mit bem falten Etwas in der Sand, und fonnte in alles in der Belt fich finden, nur nicht in bas Rleifd. Indem er damit an den Fenftervorhang ging, um' binter ihm daffelbe vor dem Genfter beffer ju befehen, trat er auf ein zweites Studichen, bas er auch mitnabm. befand es bald als gutes, noch frifches Ralbfleifch, beffen Dienfte er bei feiner Bekanntichaft mit den weiblichen Sublimier = und Filtrierfunften der Reize balb errieth; es maren ein Paar Rachtwangen, um fogar bas Bette

ju einer Bachsbleiche ber garten haut zu machen; oder Schmuztitel fur bas schöngestochene Titelblatt bes Gessichts. Indeß fonnt' er aus dem Kalbe, mit dem er jeho pflugte, leicht hinter bas Rathsel kommen, daß solche Schminklappen nicht der reizs und kraftvollen Jeannette angehören könnten; sondern irgend einer an der Zeit sich abfarbenden Schönheit — kurz, er war, sah er, ins unrechte Zimmer gekommen.

Bahrend biefes fo vernünftigen Muthmagens murbe vollende außen bie Thur abgefdnappt, und jenes vollig beffatigt. Es mar eine Bittme, welche unter bem Bliespapier ihres garten feinen Rupferftiche im Bette ges legen; biefe mar in bas nachfte helle Bimmer gerannt und hatte ba Jeannetten ben Ginbruch in ihr Bemach und Bette mit mehr Faffung und Lachen ergablt, als ju erwarten mar. Uber die gartere Birthe = Tochter mar wie außer fich: "fo etwas," fagte fie, "fei im romifchen Bofe gang unerhort. Batte ber Chrenrauber fich nicht in den Stuben Dergreifen, und eben fo gut gu mir fom= men tohnen. Uch lieber Gott, ich mare auf ber Stelle umgefallen." "Benn's blos ein Chrenrauber mar," verfette die Bittme, ,,und fein fchlimmerer Dieb; moher fann man aber bas wiffen?" - "Um Beffen fei es in jedem Falle," antwortete Beannette, "fie bleibe ' bis am Morgen hier in ihrem Bimmerchen, und man drehe den Schluffel des andern Bimmers um, und laffe folden im Schloffe ftecken, um auf biefe Urt - fie thu' es auch eigner Sicherheit wegen - bis es Sag wirb, ben gefahrlichen Menfchen einzufperren, und ihn fich bann bei Licht zu befehen, zumal ba ber Spisbube, wenn man ibn jego im Finftern beraus ließe, das Befte der Madame, ja alles eingesteckt haben fonne." Und fo

wurde benn aber ben Marfchall bas Rachtgarn gezogen, und er fag barunter und folug mit ben Flugeln. -

- Schwerlich wird ber Lefer hier mit mir weiter geben wollen, ohne fich ju einer von ben verfchiebenen Parteien ju ichlagen, in welche fich die Runftrichter fpals ten, um Jeannettens unerwartete Sperrordung ober Fruchtfperre, auf eine ober die andere Urt, aber immer mit Scarffinn ju erklaren. Die eine fann alles aus ber Jungfrau Berdruß über bas Miflingen und über Borble's Dummheit ableiten ; - bie zweite aus ihrem Diftrauen gegen ibn, ob er nicht gar mit Abficht fehl gegriffen ; - bie britte, welche baber an bie zweite grangt, aus ihrem Reid und ihrer Borficht gegen die Wittme, bei ber Muthmaßung, biefe nahme ihn am Ende boch wol auf; - bie vierte fann ben garten jungfraulichen Chrenpunkt benugen, und aus Jeannettens Pflicht, auch ben fleinften Berdacht einer Berletung beffelben abzumenben, die Ginfperrung erflaren - die funfte, welche bierin eine ftarte, aber einer Wirthe = Tochter gar nicht nach= theilige Sprodigfeit findet, ift von der vorigen im Grunde wenig verschieden; - und die fechfte, die ich felber bin, benet eflettifch und verenupft alle funf Getten mit ihrer eignen, und lagt in bem mogenden Beiberhergen alle biefe funf Gefühle mit einander und wider einander fo geln und regieren.

#### - Die Geschichte tritt wieder auf:

Mach Ubgang ber beiden Bionsmachterinnen und Schließerinnen lief ber Gefangene in ber Engelsburg bes weiblichen Schlafzimmers überall umber; da er aber mertte, er tonne nicht hinaus, fo ging er ohne befondern Larmen hinein, namlich in das Bette, mit den Bangen-

lappen in der Rocktafche, und dem Graves-Bein im Ropfe, und entschlief ohne Weiteres.

Co maren benn am Morgen beibe Damen gends thigt, bem Marichafte einen ber fruheften Befuche abzu= ftatten. Sie flopften ftart vor dem Auffperren, damit ber Schelm in die Rleider fomme; aber ichon in Rleis dern fuhr er aus den Borhangen, und wie ein geblendes ter Binte im Bimmer wild umber, rufend: mer ibn fo fruh ftore. Denn er war namlich mit bem Mugenliebers ubel - mogegen auch in bes Gottingifchen Richters Bundargeneikunft Mittel fteben - und amar befonders auf Reisen behaftet, bag er am Morgen - wie auch wol Minifter, aber blos in politifcher Morgenzeit '- bie vom Ochlafe jugeflebten Mugen eine Britlang nicht aufaubringen vermochte, mit allem Biehen und Streben. fügte dießmal fich noch ber neue Sammer ju, daß fich aus feinem Ropfe vollends alles verflogen hatte, Raufch, Schlafort, Abenteuer, Bangenflugelbecte, fogar fein Schelmenvorfat; und er alfo anfangs ju feinem Rachs theile mit einem Bewußtfein ganglicher Unfchuld daffand. Mit foldem Gefühle und bei folder Mugenfperre, mußte der foulblofe Reifemarfchall es boren, wie er eine vornehme Dame im Schlafe geftort und erschrectt, und wie er fie aus ihrem Bimmer verjagt. - Unaufhorlich bat er, bin und her rennend, um Bergeihung, daß er fie nicht febe; er wolle ben Augenblick antworten, fobald er miffe, wen er Als er jest ber Augen wegen in die por fich habe. Tafche griff nach bem Schnupftuch, und mit Diefem gus gleich bas tosmetifche Ralbfleifch berauszog: fo frifchte ploglich das Bleisch die gange Rachmitternacht auf, und bie Augenlieder fprangen auseinander - und die flages rifche Bittme fand, faft mehr gewellt als blubend, vor ihm. Denn mandes Gesicht ift ein mahres schones Tempe; wie bas griechische in ber Ferne ber Geschichte und ber Augen unendlich reizend ift, nur aber, fur den reisenden Walpole und Bartholdy, in der Rahe ein wilder zierloser Engpaß wird: so werden die schönften Gesichter, beren'Reize durch die kunftliche Entfernung vermittelft bes Abendlichtes am besten erscheinen, vom Taglicht wahrhaft berselben beraubt, weil es zu fart nahert.

Abet Borble wußte sich in keinen Fallen leichter zu helfen, als in solchen. "hier," fing er an, "halt' ich meine Entschuldigung in der Hand Ihnen vor, den Beweis meiner erbarmlichen Augen, auf die ich jede Nacht das Stuckchen Fleisch zu legen pflege, um fie zu farken, aber werden sie leider viel davon besser? — Tapp' ich denn nicht — Sie sehen es ja — sobald kein belles Licht in der Stube brennt, in jede hinein, und siere die schönften Damen auf? — Deswegen schon allein sollte jede Schone ein dunnes Nachtlicht brennen, und je junger sie, desto langer das Licht. — Auch der Wein in diesem Hotel ist wirklich zu start fur meinen schwächlichen Ropf, verehrte Mamsell Jeannette."

Dier hob er auch die zweite Ueberziehwange von der Erde auf, und fteette fie ein. Die Wittwe wurde ganz verdust, und boch entzuckt von solcher narrischen Delie katesse und Spisbuberei zugleich, und versprach sich etwas von dem Mann. Jeannette aber, die in ihr leichtes Vergeben und in sein lugenhaftes Entschuldigen sich gar nicht sinden konnte, hoffte auf Licht und Rache in irgend einer nachsten Zusammenkunft, und schied als reine Johanna Pabst von ihm.

Ingwischen wurde boch ein Biertet ber Begebenheit am gangen Rifolaufichen Dofe, fo wie im romifchen,

ruchtbar; viel von den abrigen Bierteln wurde errathen; blos der Randidat Richter errieth und glaubte nichts weister, als was ihm doch der Reisemarschall, wenn nicht aufrichtig, doch freundlich auseinander feste.

#### Dritter Gang.

Worin von neuem gefessen wird allen hohen Melftern und dem unzuchtigen Heiligenmaler.

Bur rechten fruhen Tagzeit kamen die funfzehn Meisfter in Lukus-Stadt die Treppe hinauf, und ihnen schloß sich, als der sechzehnte, der unzuchtige Aupferstescher an. Namen wie Tizian, wie Fra Bartholomeo di S. Marko, Rosa, Reni, fühlten sich und ihren Nachsruhm, und einige Unzufriedenheit mit dem Vorruhm der belgischen Vorganger.

Mit Bergnügen konnte man das fürftliche Bartgesfühl bemerken, daß Nikolaus die welfche Schule ganz mit demselben leutseligen Untheil, wie die Schule des vorigen Tages, behandelte, und so dem Neide, so welt es unter Kunftlern möglich, vorbaute. So schickte er auch, ehe er und alle sich septen, wie Tages vorher, einige kurze Unreden voraus, und that dar: Kunft, als solche, veredle stets; sie sei kein bloßes Silhouettenbret bes Gesichts, oder eine englische Kopiermaschine der Gesstalten, sondern eine selber gebährende Madonna — sie solle mehr sein, als ein bloßer Planspiegel des Gesichts, den man überall hinhange, sie solle sein ein erhabner Spiegel, der vergrößere; — das sei eben die große welssche Meisterschule, daß sie sogar ein bloßes Portrat vers

schnert zu geben wisse, ohne die Achnlickkeit zu beleidbigen. — Man werb' ihn, jumal in diesem Saale, schon verstehen; das heilige ewige Innere so vom Menschen heraus zu malen auf das Gesicht ober Portrat, eigentlich so von dem ganzen Seiste, der sich nicht immer in Thaten und Gesichtzügen rege, oder sich doch nur in schlechten zeige, in Farben, Mienen und Blicken, den wahren achten Silberblick zu malen burch das Portrat. — ,,D, meine Kunftler, was brauch' ich weiter zu sagen? Beginnen Sie!"

In dieser Unrede scheint Dacencoppen mehr der welfchen Schule, als sich selber beizufallen, und seiner frühe ren an die belgische fast zu widersprechen; aber er wird und befriedigen, wenn wir bedenken, daß er die halbe Meinung und manche Wendung vom Hoftalmaler Renovanz her hat, der sich ganz für die italienische Schule geboren glaubte, und oft im Pferde Stalle die Schonbeiten berselben — Buhörern malte, mit unendlich sewriger Beredsamkeit. Seine besten Pferde, die in den fürstlichen Ställen zum Nachzebähren aufgehängt wurden, und seine kräftigsten Schlachte oder Prügelstücke, sester tief unter die Beiligen = und Madonnenbilder herab, die er der Kunstwelt geben wollte.

Jeso sesten fich nun die sammtlichen Meister in Ber wegung und auf die Stuble — ein Tizian, Fra Bar tholomeo di S. Marco, ein Da Binci, ein Kaufmann (wahrscheinlich Raufmann Angelika) — vorwarts, nebem warts, seitwarts, hinterwarts, vor den Spiegeln. Uber hinter ihm und an dem Hauptspiegel saß der Beiligen maler oder unzüchtige Rupferstecher, und sing daraus sein Bollgesicht auf. — herrlich und ungebunden und im großen freien Stile malten und zeichneten alle — der

Nafe murbe nur im Borbeigehen auf dem Beficht gebacht, aber jeder Pinfel mar ein Senner, der bie Pocten abfchaffte; benn man ging allgemein, meniger ber eignen ober ber Sacencoppenfchen Rafe, als der griechischen nach. - Auf der hohen Schneelinie bes griechischen Statuenprofile ftanden fammtliche Runftler, und pflangten ba glangende glatte Schneegestalten und folglich auch feine auf - ihre Farben maren gefunde Abführmittel und Bafchmaffer, die jede Unreinigfeit und jeden Flecfen der Portrathaut fo gut vertrieben, bag man nachber ichmoren wollte, man habe einen andern Ropf vor fich. bieß mar eben von jeher bas Ausgezeichnete ber melfchen Soule in Lutas = Stadt und fonft, daß fie das Beficht, bas ju figen hatte, ju einem Paradiesvogel machte, bem man gur hobern Ochonheit bie Gufe abichneibet, und an welchem die malerifche Befchneibung ber Lippen, ber Dha ren und bes Bleisches bie hauptregel mar. - Bie bie Buften ber Alten, nach Berder, blod Ideale maren, des nen man, fo wie es fich gab, einen bagu paffenden Ra= men eines Gingelmefens beilegte - etwa die des Guripis bes ausgenommen - fo wurde ben glatten griechifch= fconen Portraten, welche die welfche Schule erfcuf, allemal ber Rame der Perfon gegeben, die eben faß.

Sacencoppen fah aus wie ein Engel, man fannt' ihn faum.

Und boch bestand dabei mahre Mannigfaltigkeit des Gesichts, jeder Meister tischte ein Bilbniß seiner eignen Gigenthumlichkeit auf, keiner schrieb oder druckte dem andern diebisch nach, sondern jeder lieferte seinen besons bern Dacencoppen; so erbaute sich, wie von selber, ors bentlich eine Grafen soder Fürstenbant von sechzehn Ristolausischen Gesichtern.

Und bennoch fiegte eines über alle funfzehn, namlich bas sechzehnte vom unzüchtigen Aupferstecher, oder Deis ligenmaler. Der Spiegel, aus welchem er, wie ein Silbermaler, zeichnete, that gewiß viel Großes dabei. Durch das verdoppelte Entfernen des Urbildes hatte der Rupferstecher schon die halbe ideale Milberung des Kopfes gewonnen, und durch die Kurzsichtigkeit, die er sich durch Stechen zugezogen, erbeutete er die zweite Halfte. Uuf diese Weise war der im Spiegel fast unsichtbare Nitoslaus von einem Beiligenmaler, der früher, eh' er stach, selber zwei oder drei heilige Nitolaus gemalt, schon so zu idealisieren und darzustellen, daß hacencoppen sich kaum mehr gleich sah, und sich mehr dem Bilde ahnlich fand, das er sich selber in seiner Kindheit von seinem Namens - Peiligen vorgemalt.

Der unzüchtige Rupferstecher that oben am Scheitel aus alter Gewohnheit noch eine Art Beiligenschein hinzu, und war leicht zu rechtfertigen, hatte auch der Graf nicht schon von Kindheit auf phosphoresziert; der Mann durfte sagen, er sei diesen Balbring, oder diese türkisch achrifts liche Mondsichel, von seinen alten Beiligen her gewohnt, und man habe überhaupt diesen Sichelbogen als ein Malerzeichen zu nehmen; daher er dem Puhlamme und Diabem weiblicher Köpfe auf seinen Kupferstichen unwillfürslich sogar etwas von einem dunnen Beiligenschein Romma anzeichne.

— Aber ihr Leute sammt und sonders, was bersichlagt es benn überhaupt, wenn der Maler auf seinem Pergament eben so gut Beilige erschafft, als der Pabst auf dem seinigen, und zwar eben so leicht durch einen halben oder ganzen Ring über dem Scheitel, nur aber viel wohlfeiler als der Pabst, und ohne hunderttausends

Sulben's Bufduffe aus allen fatholifden zwei und breißig Binden ber? - Der Pabft schlage nur selber in Spitts lers Rirdengefdicte \*) nach, und febe ba, ob nicht jeber Bifchoff, bis in das gehnte Sahrhundert hinein, das Recht gehabt und ausgeubt, Beilige in feiner Dioges ju machen, und allba verehren gu laffen; ein Recht ber Beiligungen, das erft im zwolften Sahrhundert ben Bifchoffen von Alexander bem III. verboten murde, ber ben heiligen Bas ter allein fur den Beiligen = Bater erflarte. Wenn Pabfte in bem einzigen Benediktinerorden Teig zu funf und funfjig taufend Beiligen antrafen, und ihn austneteten und ausbuten - bas bloße Rlofter Raffin lieferte funf taus fend funfhundert und funf und funfgig - \*\*): fo tonnen fie fich's wol gefallen laffen, wenn ein unguchtiger Rupfers ftecher, ju einer folden Beiligen = Ochaar, unter bie ges wiß mancher Schelm fich eingeschwarzt, auch von feiner Seite ein Paar Beilige von nicht besonderer Aufführung anwirbt, und fie durch ben Ringfragen oder die rothe Salsbinde eines Ropfgirkels jur beiligen Beerfcaar ens rolliert. Rann es boch auf der Erde ber Beiligen faum ju viel geben, und wenn alle Menfchen bergleichen murden, fo daß am Ende gar alle blos fich unter einander felber ju verehren hatten, fogar ein advocatus diaboli den andern: fo fåh' ich eigentlichen Schaden bavon nicht ab; am aller wenigften fur den beiligen Bater felber. Denn diefe von feinem Fifcherringe uber die Ropfe ges fiegelten Beiligenringe halten ja feit Sahrhunderten Die lange Ruder = Ringfette gufammen gereiht, woran er Belttheile fefigemacht, und ein Paar hundert wunderliche

<sup>\*)</sup> Ø. 2.

<sup>44)</sup> Briefe über bas Rovigiat. B. s.

Seilige murben unter so vielen Bunderheiligen weit wes niger fibren, als fruchten. Uebrigens wollen wir gar nicht lange barüber reden, ob, wenn ein Konflave von Rardinalen, oft sogar von einigen sundigen barunter, einen Pabft, also einen Schöpfer der Beiligen, selber schaffen kann, sogar aus der eignen Mitte heraus, ob, mein' ich, ein unzuchtiger Rupferstecher nicht, statt eines heiligen Baters und Beiligen = Baters, wenigstens einen heiligen Sohn der Kirche erzeugen konne. Die Saupts sache bei allem diesen ift jedoch, zum Grafen zuruck zu kommen und von ihm zu erzählen.

— Es ift dieß aber nicht viel: daß er namlich mit ber herzlichften Freude die ganze welfche Schule baar bezahlte, erft barauf fie um schleunige Bollendung und Berdopplung ihrer heiligen Werke ersuchte, damit fie noch ihn in die Ausstellung hinein hingen, bevor er abginge— und daß er, nachdem er die sechzehn Bilder durchslogen, worin jeder etwas anderes von ihm getroffen, bei dem ganzen mehr freundlichen als feindseligen Treffen, sich nach den Goldfrucken noch mit Worten bedankte. Er verbarg sich nicht, daß er wie die sechzehn Gesichter auf einmal aussahe; nur daß er das von dem heiligenmaler fur das schönfte und ahnlichste nehmen mußte.

Bie freilich lettes Bild die fremde Prinzessin erfassen, und mit hundert Erinnerungen aus den langft vors übergezogenen Roms Tagen jeho im Lenze übersaen werde, wenn es in der Gallerie dastehe und die Freuns din Umanda's mit Freuden davor, nicht einmal zu ges denken, daß sie das Bild wol gar in den ersten Ueberraschungen an Umanda selber schiefe dieß alles zu ers leben, konnte Nifolaus kaum erwarten an dem Tage, wo er den wellchen Meistern gesessen.

## Reunzehntes Rapitel.

In einem Gange.

Berathichlagungen über einen Sang an ben Sof.

Diffotiographen fürstlicher Personen genießen ein bessonderes Bergnügen auf dem Papier, wenn sie eine ends lich vor ihres Gleichen stellen konnen, so wie jeho für mich die hoffnung aufgeht, daß Nikolaus in seinem Lesben zum erstenmale vor eine fürstliche Person gelangen werde, und zwar, was noch mehr ift, vor eine weibs liche. Die Sache kann den größten Einsluß auf ihn selber haben, wenn sie wirklich geschieht; denn das erste Sprechen mit einem Fürsten tont unglaublich lange ins Leben nach und hinaus; wie ja sogar eines mit jedem ersten Menschen, z. B. mit dem ersten General — ersten Minister — ersten Hoflakai — Schriftskeller oder Negerssklaven, der auch, wie jener, ein Schwarz auf europäissches Weiß ist — und mit dem ersten Urangutang.

Seit der Graf eine der Begleiterinnen Umanda's am Schloßhoffenfter ersehen, wußte der Reisemarschall so wie der Hofprediger nicht, was fie anfangen sollten mit ihm; denn er wollte sich ihr durchaus vorstellen, ,,er wisse ganz gewiß", sagte er, ,,daß sie ihn zum Theil noch kenne, und ware es auch nur durch die gottliche Umanda, die ihr so mahrscheinlich von dem ersten entsscheidenden Begegnen im Park das Kleinste oft genug wird wieder vor die Seele geführt haben. — Bon wem

aber könn' er besser und früher den Aufenthalt und Ihron ber Seliebten erfahren, ats von ihrer Freundin? — Und babei, wen könn' er schöner überraschen als sie, wenn er ihr sich als den liebenden Dieb der prinzeslichen Wachsbufte mit allen Beweisen darstellte, und so seinen bisherigen Mantel der Liebe ganz zurückschlage und aufmache?" Frohauf Süptit sah, als ein tapferer Mann, jede Gesahr schon von weitem und schwitzte, wie die rös mische Viktoria, prophetisch vor einer Niederlage; "denn da der Raub der Durchlaucht," sagte er zu Worble, "in die besonnene Zeit herrn Marggrafs salle, und da Leider er selber und D. Worble von der Sache etwas wüsten: so seh' er für sie alle nichts Besseres, als Schandstrafen, wenn nicht Kerker, voraus."

Unglucklicher Weife hatte in Marggrafs Feuer noch ber Stoßer Stoß burch das Freudengeschrei geblasen, das er von Nikolopolis zuruck brachte und erhob über die "adelichsten goldensten" Autschen, die im Städtchen gehalten, und über die vornehmsten Prinzessunen, die daraus gestiegen und die in mehre Fenster spazierend hinsein geblickt. "Gott," sagte Nikolaus, "wie die treue Freundin alles, auch das Unbedeutenste, nach Umandensluft — so heißt sehr mahrscheinlich der Berrlichen Frühlingsis — baarklein hinterbringen wird, und ich muß hier sien und weiß von nichts."

Der Reisemarschall, auf welchem jeho viel Ausgang ruhete, erbat fich ein ganz besonderes Gebor bei dem Fürften, und zwar darum, weil dieser eben jede Minute zu ihm tommen tonnte. "Durchlaucht" — fing er an — "vielleicht muß ich zu ernsthaft sein wider meinen Willen. Sie munschen nach einem allgemeinen Vernehmen noch vor der Ausstellung Ihrer Porträte den Lufas-

Stadter Sof mit Ihrer eignen Mus = und Borftellung gu beehren. - - Einige Ochwierigfeiten hat es, befenn' ich frei. Das winzige Soflein hier hat bas Eigne fo mander andern Sofe, und befondere großer, daß man ba - etwa Gelb abgerechnet - alles leichter erhalt, als Butritt. Unter allen Memtern wird wol bas alte Reiches erbthurbuteramt am beffen und ftrengften vermaltet, in Dinfict des Ginlaffens; - und der funftliche Mugeburs ger Ginlag, ber jeto fur Mugeburg ju feinem mehr ju brauchen ift, ift am hofe wol an Ort und Stelle. Ein Rammerherrnichluffel fperrt nur ju, und an allen Thus ren bes Lufas = Stadter Sofes hangen Rombinagion = und Berierichloffer. Bas ich von ihm vernommen, fo wie von noch mehr als einem und bem andern beutschen Sofe, übertrifft jede Borftellung, am meiften bie Shrige; benn Ihro Durchlaucht benten freilich anders und hober."

"Ich mochte sagen, wenn es nicht unschieslich ware, am Lukas Stadter Staats Rorper geb' es, wie am Menschen Rorper, eine Stelle, die der Schließmuskel (Sphincter) immer verschlossen erhalt, namlich den hof. Und doch, wenn man mit dem japanischen Kaiser \*) und hof, an welchen schon zu schreiben hochverrath ist, (an den Gouverneur muß man alles adressieren) oder mit so manchem orientalischen Fürsten und Dalai Lamas, die man nicht essen, ja nicht einmal existieren schen darf, den Lugstädtischen oder andere hofe zusammen halt: so gewinnen diese freilich viel, und erscheinen als wahre Glasstaschen, in denen man allen Inhalt sehen kann, sogar durch den Glasstöpsel hindurch, der zusperret. — Und doch bei alle dem, was fordert man nicht, ihr

<sup>\*)</sup> gangeborf Bemerkungen auf einer Reife um bie Belt. 23. 1.

Sotter, für ein Borfahren bei bem Oberhofmarschall von Lutas - Stadt — für ein Anmelben — ein Entgegensfahren — ein Einladen — ein Untichambrieren, bis endlich ein Chrift mit seinen Schuhsohlen unter der Fürsftentafel auffußt?"

"So fieht's blos mit dem Lufas Stadter Furften — namlich mit den taufenb Altarflufen zu dem Tischaltare '—"

"Aber mit ben Furftinnen ift ber Teufel gar los; diefe hangen vollends als Altarblatter überm Altar, und man mußte auf biefen felber fteigen, um ihnen bie gemalte Sand ju fuffen. 3d glaube nicht, baß es anbere Pringeffinnen ale vermunichte gibt, fo fehr haben fie Schlofarreft, Thronarreft, Sauptftabtarreft, ja Gophaarreft; und je bober, je enger; in ber uneingefdrantteften Monarchie fuch' ich fur meine Perfon die einges fdranttefte Monarchie; etwa in Lanbern, mo reprafentiert wird, mag Prafentieren leichter geben. 3ch fann mich nicht überzeugen, daß jemand anders, als etwa ein Pras fident, ober Beheimrath, oder ein Udeliger, bei ber Lurftabter Furftin einen Theeloffel befommt, mache aber auch, fo lange Ihre Durchlaucht mich noch nicht nobis liert haben, nicht ben geringften Unfpruch barauf. -Bas vollends fur Umfrande erforderlich fein mogen, um gar vor eine fremde Pringeffin am hiefigen Sofe vorzus ruden, an welchem noch dazu eben eine allerhochfte Rinds betterin liegt: bas weiß niemand weniger, als ich; fo viel weiß ich burch Beitungen, daß ich als ein furfilicher Brautigam die bobe Braut fruber abgemalt, als verforpert ju Geficht, gefchweige in die Sand befame -- Allein ich wollte etwas anderes fagen, aber in ber Gile verfigt fich ber Menfch."

Er hatte die Farben in seinem hofgemalbe etwas breit durch einander rinnen lassen, weil er selber noch keine Sofe gesehen — ausgenommen die wenigen auf dem Leipziger Theater vom Parterre aus — und weil ihm, wie so vielen Tausenden, von einem Fürsten nichts als Gefolg und Anhängsel zu Gesicht gekommen war, wie den Italienern und Spaniern von dem großen Rosmeten 1702 nichts aufging, als nur der lange Schwanz; aber Worble that doch seine Striche ganz ked im Bilde, weil er wußte, daß sein Graf eben so wenig davon versstand, wie er; und so ist es immer ein wahrer Bortheil sur jede sprechende Unwissenheit, wenn sie auf eine hos rende rechnen darf.

Allein der Graf mar überall aus allem leichter fiegend gu treiben, als aus feinen Ginbildungen, bie er immer mit neuen jumichangte - biefesmal mit einem gangen Beere, bas am romifchen hofe und unter ben Ubmalern geworben mar - und er fellte baber, lachelnd über des Reifemaricalls unzeitige Mengftlichkeit, Diefem weiter nichts entgegen, als die fimple Frage; ob er benn nicht Graf von Sacencoppen fei, und folglich fcon ale folder ohne Beiteres courfahig? In Paris mahlt man fur venerifche Sauglinge abnliche Ummen, um biefen Die Argeneien fur jene einzugeben und ju überliefern; fo vermandelte fich Borble jum Pagienten, um burch Gelbertaufdung die fremde anzugreifen, und erflarte ent fchieden: "und nach einem fo langen frummen Intognito fomme bas Borftellen fehr fpat, und ber Sof werbe fur bas vergebliche lange Erwarten fich vielleicht rachen; boch woll' er vorher durch die funfte, fechfte Sand den Oberhofmarfchall ausforichen."

"Tego hab' ere boch ," fagte er auf einmal, "ben 58. Bend.

gangen feinsten Ausweg, er schlage namlich bem Grafen vor, am Tage ber Ausstellung gerade in ber Stunde den Bilbersaal zu besuchen, wann ber hof, und mithin die Prinzessin, anwesend seien, worauf sich, da er zugleich in Bildnissen und in eigner Person selber ba sei, alles auf bas Schönfte entwickeln musse."

Aber ein befonderer geheimer Artitel, ben blos Borble tannte, und ohne welchen alles Ein Teufel gemelen mare, war bei dem Bertrage diefer: durch Abund Bulaufer am hofe für ein Paar Thaler alles fo ju tarten, daß hacencoppen gerade dann in den Bilberfaal eintrate, wenn der hof foon wieder abgetreten.

Der Graf ftellte fich auf der Stelle die Pringeffin und fein Bild vom Rupferftecher und fein eignes Geficht vor, fammt den Erfolgen davon, und verfette: — "Ihr Borfchlag, D. Marschall, ift mir eben fo unerwartet, als hochft angenehm, und er wird volltommen genehmigt."

"Denn wenn ich noch nebenher bedente" — fuhr Worble, ganz ermuntert durch die schone Aussicht, fort, daß Rikolaus die Prinzessin und den Hof gewiß verfehlen werde — "wie die herrliche fremde Prinzessin, der Hof ohnehin, einen malerischen Mazen, von dessen Protekzionen der Kunftler sie schon so viel vernommen, wird se hen wollen, mitten unter seinen Abmalern und Abbild dungen, besonders um das Tressen zu vergleichen — wie sie dabei, da sie selber in Nikolopolis sich umgesehen, auch den architektonischen Mazen nicht übersieht — wie eine so hohe zarte Prinzessin, als die Prinzessin, Sie nur von der Seite (zum Scheine) ansehen wird, aber Ihre Porträte desto mehr, aus sehr guten und delikaten Gründen, wär's auch nur, um für irgend eine Freundin das ähnlichste Bild von Ihnen zu wählen — ich rede

nicht aus, Durchlaucht; indeß, wenn dergleichen Prosedur nicht taufendmal fruchtreicher ausfällt, als taufends faches Borftellen durch alle Oberhofmeisterinnen hindurch, oder sonft — — ich rede aber, wie gesagt, absichts lich nicht aus."

- Es war auch gut, benn es erhipte ben Grafen zu ftark. Er fertigte auf ber Stelle einen langen Feuers brief an Amanda ab Dinte und Feder nahm er nicht dazu, blos seine Gedanken und schrieb es ihr voraus, wie ihre Freundin vor ihm in der Ausstellung als die Blumengottin siehen werde, mit allen Orangebluten des so eilig entslogenen Paradieses im romischen Park behans gen und wie ihm neben ihr, nach einer so langen Unsssichtbarkeit, sein werde, als sah' er sie selber und er malte den Brief, den er schreiben wollte, mit den Worsten aus: "ja sie wird mich ganz errathen und Dir selber schreiben, wie der Orangen = Blutenstaub, den Du an jenem Abende in der Wuste meines leeren Lebens gesaet, zu einem Garten aufgegangen und sie ganz mit bluhens den Orangen überdeckt."
- Und fo war benn hacencoppen gang im hims mel: aber ich lache nicht über ihn und seinen himmel. Ob er fich, oder ob Worble ihm bas himmelblau weiß machte: die Sache ift doch die, er halt seine himmels fahrt dahin, und jeder Tag bis zur Ausstellung hebt ihn um eine Staffel hoher hinein.
- —— Wenn ich fein Slud nicht glauben will, fo brauch' ich mich in dem Garten, wo ich diefes fcreibe, blos nach den kleinen Madchen umzufehen, die neben mir fpielen, und ein eben fo großes Eben gewinnen, indem fie zu einander fagen: "Ida, bas foll unfer Mehl fein (namlich der Marzstaub), aber gib der Frau nicht mehr

dafür als 3 Dufaten (Scherben). — Das foll die Tortenpfanne (nämlich eine Muschel) sein, Fanny — Deine Schurze aber, Malchen, die ift der Fenstervorhang und hier fieht unsere Pupftube, Jette, ihr mußt aber nur erft alle Bohnensteden wegtragen, und dann follen alle Damen kommen und der Thee dansant ift parat."

Wenn man einige Buß abrechnet, um welche biefe Theegefellschaft zu turz ift, fammt der Langweile, die ihr fehlt: fo tann fie fich mit jeder erwachfenen meffen, so gar im Reden und Afterreden und in jedem geiftigen So

nuß, ju welchem fogar forperlicher gehort.

— Und so ift an dem himmel, in welchen Rifoslaus blickt und fahrt, wenig auszusegen, da solcher dem allernachten Menschenhimmel, dem atmosphärischen über unsern Köpfen, gleicht, nach welchem wir Blicke und Seufzer schiefen, ob er gleich am Ende nichts ift, als die blaue Farbe unserer aufgethurmten Luft, die wir einathmen und ausstoßen. — Aber der blaue himmel wohnt eben eigentlich in dem himmelblauen Auge, das aufblickt.

# Zwanzigstes Rapitel,

### in zwei Gangen.

Der Lebermann - bie Bilbergallerie. .

### Erfter Gang.

Der Nachtwandler — ber Wohlfahrtausschuß — Schlofwachen.

Menn ein Mann in Ginem fort von Morgen bis Abend mit Lob erhoben wird, fowol von andern, als von fich - wenn er bie besten Ausfichten auf Thronen und Pringeffinnen genießt - wenn er mit feinem Geficte 32 mal in die Bemalbeausffellung binein fommt, ja felber mit feinem eignen brei und breifigften barin nachjufommen vorhat: fo follte mol jeder denten, mas Fann ihm fehlen, dem Manne? Uber doch fummfte und faufte und ichnurrte bem Grafen mitten in ben Lufts gangen feines Paradiefes eine fatale Borniffe ins Geficht, Die fich jeben Augenblick barauf fegen konnte; - und Dief mar ber fogenannte emige Jude in Lufas = Stadt. Bir wollen hier nicht lange ftomme und einfattige Betrachtungen baruber anftellen, baß auch die Sohen ber Belt ihre Plagen haben und Menschen bleiben, und baß fogar fur Thronen, trot ihrer Sohe, noch Schlaglaminen auf den Gebirgen der Butunft bereit liegen : fons bern wir wollen uns lieber gleich erinnern, daß Nifolaus von der mit Uffenleder überzogenen Geftalt, die ibn im

Rebel gleichsam angeredet, besonders aufgeregt worden. In den Bellen seiner einmal bewegten Phantafie brach und verzog sich dann die Sestalt immer unformlicher, und daß sie vollends Rasenspipe und Ohren bewegen konnte, war ihm schredlicher, als sah' er einen Lowen mit dem Schwanze, oder eine Schlange mit der Bunge webeln. Um fünften Morgen nach dem Einzuge brachte der tiesbenkende Stoß die Schreckenpost, der ewige Jude habe in der Nacht Nikolopel in Brand stecken wollen, und sei auf den italienischen Dächern mit einer breiten Mordbrennersackel umberspähend gesehen, aber durch das hinaufblasen des Nachtwächters gestört und hinab gezogen worden.

Der Fürft, als Landesvater seiner Residenzstadt und seiner Residenzstädter, wollte eiligst Eilboten bahin beordern, als sich der dicke Schlotseger melben ließ, der, so fort vorgelassen, mit einem versaulten Bret eintrat. Er sei — berichtete er — Nachts draußen in der Stadt ge wesen, und habe zu seiner Lust waldhornieret; da sei der Ledermensch mit dem faulen Polze, das er oben auf den Bausen wie eine Fackel herum geschwungen, auf einmal vor ihm gestanden, und habe ihm dasselbe, als einen Brief an den D. Grafen zum Ueberreichen übergeben, und et sei wahrscheinlich ein altes Sargbret aus dem benachbarten Airchhofe, wie aus der angestrichenen Facbe, und aus den noch leserlichen Wörtern: "denn ich bin herr und sonst keiner" zu ersehen.

Wiewol jego Stoßens ganze Mordbrennerei zu einem phosphoreszierenden Faul = und Sargbret erlosch, und das ganze Gerücht auf einen Dachwandler einlief, welchen ein Lippen = Wahhorn, fatt eines Nachtwächterhornes, herab getrieben: so wurde bem Grafen das Wesen gerade

burd bie abenteuerliche Anotentofung noch fcauerlicher. Er ließ den in der Stadtgeschichte unfehlbaren Pabft vorrufen, um Licht ju befommen. Diefer fchenfte ibm fo viel reinen Bein, als er hatte, ein: ber Lebermann bieß war ftabtfundig, bem Birth jufolge - blieb jedem ein Bunberthier, besonders ba er (Zaufend find Beugen) von nichts lebte, ausgenommen von der Luft, und nies male einen Biffen ober Tropfen gu fich nahme, ober fonft naturliche Bedurfniffe verriethe; und boch ergriff' er bie fartften Manner mit Riefenmufteln, mare aber burd ein einziges Bort von einer Frau zu bandigen, weil er fur bas weibliche Gefchlecht eben fo viel Buneigung aus Berte, ale fur tas mannliche Dag. ,3n biefer Boche aber" - bemertte Pabft - ,,fei er gang befonders des Teufele, lebendig; er marichiere mehr, ale fonft, auf ben Dachern herum, und fogar icon aus bem Schornftein bes romifchen Sofes hab' er breimal herausgeguckt. In bergleichen Parorysmen gerathe er aber jedesmal, vorzugs lich wenn große herren in ber Stadt eintreffen, die er fammtlich nicht ausfteben will, weil er allein ber regies rende Furft der Belt in feiner gang erbarmlichen Narre beit ju fein bentt; aber nach ber Starte feines jegigen Unwefens muffe er faft urtheilen, bag ibn mehr als ein einziger, blos burch bie Geburt angefommener, gurft in DiBe feBe." -

Sacencoppen verstand recht gut die feine Unspielung auf seinen Rang. Der Stoßer aber fing Feuer bei dem Schornstein des Gasthofe, aus dem das Ledergespenst dreimal geschaut; und er fluchte mehre Mon-dieu's und Au-diable's ins Zimmer hinein, um augenscheinlich zu machen: "der Drache rutsche gewiß wol in der nachften Nacht den Rauchfang herunter aufs Ramin, und erdroffele am Ende ben herrn, der Seibeiuns! Sacre, fagt' er, ,,es ift ein höllischer hexenmeister, so wahrhaft, als ich mit meinen zwei Füßen dastebe. Da muß aber der herr Wirth alle Ubende einen Besen ins Kamin legen, so kann er nicht darüber weg." — Stoß steift sich nams lich auf einen bekannten Paragraphen der Rockenphilosphie, daß eine hexe über keinen in den Weg gelegten Besen schreiten kann, ohne ohnmächtig zu werden; ein freidenkender Paragraph, der denselben Besen, welcher das Zauber= Reitpferd ift, zum spanischen Reiter und Schlagbaum der heren macht.

Der ehrerbietige Pabft fclug in allem Scherze vor, ftatt des Befens den Kaminfeger felber in den Kamin ju legen, da er doch draußen in der Residenz Nitolopolis, aus Mangel an Feuermauern, nichts zu fegen habe, bier unten aber im Kamin mit feinem Fett ganz bequem im hinterhalt liegen tonne, um den Nachtwandler zu empfangen, wenn er oben vom Rauchfange herunter komme.

Der Fürst resolvierte auf alles vor ber hand nichts, als die wichtige Frage: warum man den Wahnsinnigen frei umlaufen lasse, ba er sogar in das Schloß zum Fürsten dringen könne; aber der Wirth erklärte, "dem sei schon durch Befehle an die Wache vorgebaut; — auch brauche S. Graf von Hacencoppen" — seste der Wirth nach einigem Nachsinnen hinzu — "blos unten am Ihor ein Paar Mann Wache hinzustellen, die diesen Fürsten der Welt, wie der ewige Jude sich nenne, nicht einlasse, da er ohnehin im Hotel nichts zu suchen habe." "Nas fürlich" — fügte Stoß, aber nicht als Satiriser, bei — "da das Gespenst nichts braucht, und blos die Säste vertreibt."

₹

Diplomatifer haben gewiß ohne mein Erinnern oben mahrgenommen, daß der Furft, gleichfam als hab' er einen beiligen Bund mit andern Furften gefchloffen, nicht ohne ein Beispiel bas Lufas = Stadtifchen gur Wehre oder jum Rriege greifen wollte, namlich gur Thurfteber= Bache am romifchen Sofe und gur Begelagerung bes Schlotfegers im Ramin. Er genehmigte aber vor ber Sand weder einen Thurfteber, noch die Ramin = 2Begelagerung des Balbhorniften. Doch fonnt' er faum die Mittagtafel erwarten, um den feltsamen Rebelftern durch feine Fernrohre, d. h. durch feine Belehrten, ju befchauen, und naber an fich beran gu gieben, und follte Das Geffirn fich ihm gulest in einen bedentlichen Schwangs ftern verlangern. Manche Menfchen tonnen den Bedans fen nicht ertragen, einen orbentlichen Beind gu haben, nicht aus Furcht, fondern aus Unbehaglichkeit des Bergens; - und vollende jego ein Graf von Sacencoppen, Der von einem marmen Meere ber Liebe ins andere fcmamm! Ein Feind mar ibm; als fließ' er fich barin an eine Gifinfel.

Aber er merkte balb, daß die Frift bis zur Mittagstafel, ba er erft fpåt, namlich mit dem Sofe, fpeifte, zu einer halben Ewigkeit werde. Benigstens det Sofsbankier und Schächter Hoseas mußte eilig erscheinen, der als zeitlicher Jude mahrscheinlich auf den ewigen gestoßen. Er kam in der Hoffnung angerannt, etwas besieres, namslich einen Diamanten, statt eines Juden, zu tagieren. Allein er wog dem Grafen auf seiner Goldwage, die zu einer Hegens und Fleischwage wurde, den Ledermenschen nicht einmal als vollbthigen Fraeliten vor, sondern als zinen Juden Antichristen; denn er erzählte, der Mensch

Sabel ober Abel, bie er fammtlich ju erfchlagen muniche, fo wie er, nach feinem Glauben, als Rain ben erften Sabel todt gemacht; auch die Chriften nenn' er feine Sabels.

Der Borfanger Hofeas machte nun mit Flehen bem Grafen Furforge fur fein theures Leben zur Pflicht, und fügte zur Berftarkung hinzu: feitbem er dieß und Anderes wiffe, weich' er selber dem Tollhauster, den leider die Polizei nicht einfange, ob er gleich Fremden nachsete, ftraßenlang aus; denn als Jude überbot Hofeas den Liswen an Muth, welcher so sehr gepriesene Thierkonig (nach Sparrmann und Naturgeschichtschreibern) nur im Hunger angreift und kampft, aber feige davon lauft, wenn er sich satt gefressen; indes Poseas gerade dann am tapfersten sich wehrt, wann er sich völlig gefüllt mit Gelb und Geldes Werth.

Jego wurde bem Grafen bie Beit jum Mittageffen noch langer, ob fie gleich etwas furger geworben. Reisemarschall murbe einberufen. Diefer ftattete folgenben Bericht ab: "Mein Gonner ift ber Lederne eben nicht; wenigstens municht er mich ju vergiften. Er verficherte mich erft geftern, bei einer gemiffen Diffrepang unter und, mahrhaft offen : er febe fich icon lange, aber vergeblich, nach einer langen frifchen Biper um, bamit er mir folde, indem er fie ohne Ochaden am Ochmange faffe und herab hangen laffe, fo gefchieft ins Beficht foleubere, daß fie mit Ginem todtlichen Imbiffe mich ausreute und abthue; benn er trage nicht umfonft eine Schlange auf ber Stirn als Rain = Beichen! Seinen lans gen Anittel = Bepter, fo tauft er ibn, bebt er icon von weitem, wenn er mich fieht, als einen Thurklopfer ober Stundenhammer, in die Bobe, um bas Schlagmert an

meinem Glodenkopfe anzubringen. Aber ich ziehe jedesmal, wann er seine Aufziehbrucke als Fallbrucke herabs
lassen will, um mit mir zu kommunizieren, da zieh' ich
von Fernen in die Luft mit allen meinen Fingerspigen
blos mehre Linien langsam herab, und gehe damit wieder
seitwarts hinauf. — Sofort kann er seinen Bepters
Prügel nicht mehr aufrecht halten, sondern läßt ihn sins
ken; seine Augenlieder senken sich wie zum Schlase, und
sein Sesicht fangt ordentlich zu welken an, und er läuft
fort. Wahrscheinlich magnetister' ich ihn von weitem;
denn sonst, glaub' ich, hatte mich dieser etwas verspätete
Rain wol durch seinen Schäferstab oder Bauberknittel in
seinen Abel verwandelt."

Der Graf fragte gang vermundert, momit er benn bas feltfame Befen fo febr gegen fich aufgebracht. " Gnas Digfter Berr !" verfeste Borble, ,,blos burch Liebe, nicht gegen ben Rerl, fondern gegen bie guten Beiber. Er nennt alle Beiber Deva's ober Deven, Even, und fich Die redliche Schlange, die ihnen ben Apfel und die Erfenntniß bes Bofen und Guten ju geben hat. Die Mannepersonen aber erflart bas Gefchopf fammtlich fur Schelme, barunter aber mich fur einen großen. D! Snadiafter, mich! - ale batt' ich nicht baffelbe auf bem Baume vor, wie er, und fage droben, um fie auf ibre Gelberbeichauung und Blattertoilette ju bringen. Der Leberne affektiert namlich eine befondere Sochachtung fur Beiber - ein Blick, ein Laut begabmt ibn - und will barum Leute nicht bulben, die fich nur fleine Bein= proben von ihnen nehmen, aber beghalb nicht bas gange Sag heirathen wollen. Blos ben Sofer Randidaten Richter lagt er laufen; aber auf mich und meinen Ropf foll Die Inflinagion feiner langen Magnetnadel fallen,

wie die Ruffen ben Stock auf die Beiber fallen laffen,
-fur welche fie besondere eheliche Liebe tragen." —

Jego mar' es gar nicht möglich gewesen, bag bem von Sacencoppen bie von neuem abgefürzte Effrift nicht wieder zu lang geworden ware. — Es wurde schnell zu Suptit geschickt.

Aber der hofprediger mar in Nikolopolis, und murde

erft gur Safelzeit erwartet.

Begen feine Gewohnheit erfcbien er viel fpater als fonft, und brachte ein ganges Geficht voll Bogen mit, Die fogleich noch jaber gegen einander ju laufen anfingen, als Nifolaus feine Frage nach dem Lebermenfchen that; benn von diefem fam er eben ber. Er ergablte: er fei in Nifolopolis in fein niedliches Bimmerchen, das er bei Liebenau genoffen, jum Bergnugen ber Wiebererinnerung gegangen, ale fich auf einmal der emige Jude mit feinem langen Stocke vor die Thure geftellt, und ihn nicht mies ber hinaus gelaffen. "Bum Benfter hinaus," fagte er, "ließ mich meine Dicte nicht fpringen, und ju erschreien mar im gangen Stadtchen fein Chrift. Die Baunts Rluchtrobre, Die man in folden Gefahren fich vor Sols len, ale Sager ju reden, graben muß, ift nun die, bag man nach ihrer eignen Ibee fpricht und handelt, als habe man felber ihre Tollheit, mas bei einiger Philosophie, nach Cicero, nicht fcmer wird. Befter Menfc! fing ich an."

"Du habel," unterbrach er mich, "ich bin keiner. Mein Vater, der Furft ber Welt, ließ sich herab und erzeugte mich als Schlange mit heva, und sie nannte mich, als einen Gottersohn, Kain, und sagte: ich habe den Mann, den herren. (1. B. Mos. K. 4. V. 1.) Siehst Du nicht die Schlange auf meiner Stirn als

Sefchlechtwappen? Darauf fiel meine Mutter, und vermischte fich mit bem bloßen Menschen Abam, und gebar
ben ersten Sabel, ben ich auf dem Felbe todt geschlagen,
weil er ein Paar von meinen Unterthanen und Thies
ren umgebracht und verbrannt zu Opfern. Denn ich !
habe, als Fürst ber Welt, die herrschaft über die Thiere,
so wie über euch Sabels. Sab' ich Unrecht, Sabel,
Du eingebildeter Hofprediger eines eingebildeten Fürsten?"

"Ich versetzte diesem eingebildeten Fürsten der Welt: Bester Kain, ganz unbekannt ist mir Deine Behauptung nicht; schon im Dictionnaire von Bayle und in den biblischen Diekursen von Saurin wurde der Glaube meh= rer Rabbinen angesührt, daß Eva zuerst mit der sogenan= ten Schlange in ein ganz vertrauliches Verhältniß ge- rathen; und in Michaelis orientalischer Bibliothes \*) steht schon längst die Meinung des Engländers Pye ans geführt, aber nicht wiedersprochen, daß eine Schlange auf der Stirn das Zeichen Kains gewesen. Uber wie kann es denn bei solchen Umständen kommen, daß man, bester Rain, vom dummen Volke der ewige Jude ges nannt wird?"

"Was" — rief er — "bin iche bennenicht, ein= gebildeter hofprediger eines eingebildeten Fürsten? — Bin ich etwa seit habels Top gestorben? In euerm alsten Buche steht schon, daß ich siebenmal gerochen wers ben soll, und daß ich meine Zeichen der Unverlehbarkeit trage; aber, eingebildeter hofprediger, wo steht benn in euerem alten Buche, daß ich se gestorben bin? War ich nicht in tausend Schlachten, und habe hundert taus send habels tobt geschlagen, und mein Wappen war

<sup>\*)</sup> Erft. Sheil. G. 52.

meine Unfterblichkeit?! - Antworte auf ber Stelle, eins gebildeter hofprebiger!"

"So fprach in der That diefer eingebildete Rain, aber jum Glud konnte ich ihm mit Wahrheit antworsten, daß ich mich felber oft gewundert, warum im funfsten Kapitel Mosis, wo die Sterbejahre adamitischer Nachkömmlinge bestimmt werden, nirgend des Alters, geschweige bes Todes eines Kain gedacht werde."

"Ich wandle" — fuhr er mit ftarter Stimme fort — "unvergänglich, unermudet, unbezwinglich, eueres thierischen Rauens und Schluckens unbedürftig auf der Erde, benn ich erwarte die Ankunft meines Baters, des Untidriftus, um mit ihm euch habels, am meiften gekrönte Usurpatoren, für euere Abtrunnigkeit zu strafen, so wie er in Berusalem euern Gottmenschen, der vor ihm auf dem hohen Berge nicht niederfallen wollte, mit dem Rreuztod heimgesucht."

"Da fuhr ordentlich ein unbandiger Geift in den Tollen, und er arbeitete mit einer richtigen, aber fürche terlichen Beredsamkeit, welche der Phicholog ofter bei den von Einer figen Idee entzündeten und getriebenen Mensichen wahrnimmt, auf der Stelle eine so bittere, von vielseitiger Belesenheit, und von so vielseitigen Erfahruns gen und historischen Renntnissen frohende Strafpredigt, wenn nicht Schmährede auf die Menschen aus, besonders aber über ihre Fürstendienerei, und ihr ewiges Dummsbleiben, über ihre ewige Feigheit vor Gott und Menschen und Teufel, über ihre Thiersellsucht, über ihre Puhlucht namslich, daß ich ordentlich wie erstarrte, zumal da er dabei mit ber Nase zuckte, und die Ohren hin und her schlug, und zwei Büschel Scheitelhaare zurückzefrümmt saft wie weiße liche Porner aufrichtete. Und immer mehr wurde mir im

Stillen zu Muth, als sah' ich den Teufel lebendig vor mir, und ich kehrte in meinem Innersten alle die Hulfs mittel vor, welche (ich meine nicht das Kreuzigen) einem Christen in solchen Umständen zu Gebote stehen. Wie sich manche Philosophen sogar ihr eignes Sterben zu besobachten vorsetzen, obgleich die Beobachtungen keiner Seele nußen konnten, als nur ihnen allein, so stand ich mitzten in meinen Gefahren wie auf einer Sternwarte, zum genauesten Observieren des Tollen. Da nahm ich augens blicklich wahr, wie das mundliche Walbhornieren unseres Schlotsegers ihm ins Ohr siel, und er auf der Stelle davon rannte, aber noch in der Ferne mit dem Prügel mir zurück drohte, als ich noch unter der Thure stand und auf sein Verschwinden wartete."

Der hofprediger erklarte nun, er wolle feine aufs richtige Meinung unbewunden über den Menfchen fagen - mas wol bas Schwerfte fur einen hofprediger ift, ba jeber fo voll Ruckfichten, wie ein hofmann, fpricht, nur aber freilich ein fatholischer noch breißigmal mehr, als ein proteffantifcher - und gmar woll' er feine Erflarungen ohne alle Beziehung geben - ausgenommen auf ben Upothefer, wie bald zu merten mar - "ba biet' er denn," fuhr er fort, "jur Auflofung bes Rathfels zwei Biffenfcaften auf, Seelenlehre und Theologie, genauer ju fpres den, Naturliches und Uebernaturliches. Gine fige Idee um pfpchologifch angufangen - fei wirflich vorhanden, welche ber Rarrifche, ber fo viele Belehrfamheit verrathe, mahricheinlich durch das Lefen von ben jubifchen und Firchenvaterlichen Meinungen über Rain aufgefangen, auf welche er vollends die Mittelalterfagen vom ewigen Jus ben funftlich gepfropfet, und wirklich, wie Solle feicht vermögen, in erträglichen Busammenhang gebracht. Das

Nacht = und Dacher = Wandeln sei ziemlich Ausbruch und Nahrung des Wahnsinns, und was das Nichtsessen (auch Wahnsinns = Nahrung) anlange, worüber alle einig sind, so sinde man nicht erst heute in den Werken der Physiologen und Psychologen viele Beispiele, daß Rasende ftarkste Laxanzen, größte Kälte und hise und längste Schlassossiert ohne Nachgefühle ausgehalten, und folglich Hunger auch."

Es wurde ihm zwar an ber Safel eingewandt, wie ber Leberne nach allen Stadtzeugen icon Sahrelang nichts in Lufas = Stadt ju fich genommen, ober von fich gege= ben; aber Guptig verfette: "barauf tomm' er eben, inbem er die zweite Biffenschaft, die Theologie, verfprochner Magen ju Bulfe rufe; er bege namlich, bringe aber feine Privatmeinung nicht auf, die fuhne, daß in unfern Beiten fo gut, wie in den apostolifchen, ber Teufel als ein Befeffener ericheinen fonne, und die Scheu, welche Die fonderbare Geftalt vor des S. Reifemaricalle Rreuge zeichen in die Luft an den Lag lege, beftatige viel, fo auch ihre Borliebe fur Beiber, melde ber Teufel aus Erinnerung an die querft willfahrige Menschenmutter von jeher, wie die Beren = Uebergahl darthue, vorzugweise aufgefucht und gemiethet." - "Auf diefe Beife fonnte der Lederne," unterbrach ihn Worble, "eine Stube oder eine Folge Ihrer Sypothese werden, daß der Bofe, ober Urihman, noch lebendig unter und handthiere, weil er in Rleinigkeiten jedem von und nachfete, und immer unfer Butterbrod auf die beftrichene Geite fallen, Die aufeinander liegenden Papiere, gerade ale die gefuchten, immer gang unten finden, ober die Spalte ber See ber, nach langem Drucken, julest fingerlang aufchen laffe." .

"Wenigftens ift es feltfam, was ich noch gar nicht -vorzubringen Beit. gehabt," antwortete Guptig, "bag bie Geftalt fich febnt, in Die Bolle gu fommen, meil fie glaubt, dort ihre permandten Seelen, namlich bie verftorbenen Thierfeeten, mieber ju finden. Die Thierwelt, glaubt fie namlich, fei eigentlich die bobere, und merbe burch junge, noch unreife Teufelden befeelt; in ihr geb? es daber bie großern Renntniffe und Runfte - die Inftintte genannt - ben großern Born, Die großere Unbegahmbarteit, und bas Reich foliefe enblich mit dem Uffen, bem vollendetften Thiere und bem Cbenbilbe bes fogenannten Teufels, gang unbezahmbar, liftig, tunftreich und tect und fonft ; auch nennten die Menfchen mirtlich einen an fich trefflichen Uffen ben Simia Belgebub, obwal mehr wegen feiner Schwarze,, feines Brullens und feiner Furchtgestalt; der Menfch: aber fei nichts, als ein fcmachlicher, ausgearteter, unvallendeter Uffe, fo wie (nach Buffon) bas Pferd ein ausgearteter Gfel, und bas her hatten die Menichen in beffern agoptischen Beigen die Uffen und alle Thiere, als ihre mahren Gotter, angebetet. - Go fpricht die Geftalt; aber meine Berren, ich habe viel bei ihr erwogen, und manches frappiert wirklich. Iedoch alles Pfpchologifche und Theologifche bei : Geite, . in jedem. Falle fann-fie menigftens Ungluck anftiften, fcon mit menfchlichen Duffelfraften, gefchweige mit andern; befonders bin ich fehr vermundert, daß fein Menich bem Furften von Lufas = Stadt die Gefahr ernftlich vorhalt, in die er fich durch ein folches, gang ungehindert auf Baffen und Dachern umbetlaufen-Des, Befen fest, meldes der einzige Furft der Belt, foggr bes; bobern Thierreiche, selchweige ber geringern Menichen, guifeingvermeint, und bas folglich dem LufasStabter Fürsten, wie jedem andern, als einem Uluspator das Lebenslicht in der erften besten Minute aus blaft, in welcher die Wuth des bisher zahmen Unthiers, oder Unmenschen, unvermuthet ausbricht. — Und follte meine Rüge (sagte er, sich zum Wirth wendend) noch heute an den hof gelangen, Monsieur Maitre Thotel, ich hielt sie für Pflicht."

Muf biefe Weise klopfte Suptit mit seiner Psychokogie im Ledermenschen eigentlich den Grafen aus, wie
man sonst in Persien den Rock anstatt des Sunders geifelte. — Er holte noch in der Sile aus ärztlichen und
psychologischen hörstelen die besten Wahrscheinlichkeiten
zusammen, wie die Gestalt sich in die Einvildung, ein
Fürst zu sein, moge hinein gelesen haben. "Gehr sollte
es mich wundern," dachte der Hofprediger, "wenn Nikolaus nichts heimlich merkte und auf sich bezoge; am
En e verläßt er früher die Stadt oder wol gar seine

Marrheit."

Uber Menschen mit Phantafte, wie Rikolaus, finden in der Phantafte selber ichen eine ftille Abwehr ges gen jedes Niederdrucken derfelben durch vergebliche Seib mittel; fie gleichen Verwundeten an dem Scheitel, oder — den Kinnbacken, wo das nachwachsende Saar das aufgedruckte Pflafter immer wieder hebt und abstost, jum Uerger des Wundarztes.

Der Graf von Hacencoppen ließ ben Wirth abtre ten. "So viel ift endlich gewiß," fing er auf= und abgehend an, "nun wird die Sache ernsthaft. Das um selige Wesen schaut hell durch mein ganzes Inkognito hindurch, es versolgt mich unausgesetzt, es hoffte draußen wahrscheinlich mich in meiner eignen Hauptstadt zu treffen und anzugreifen. — Was kann es mir, oder irgend

einem Manne nugen," rief er heftiger, "daß er fich für den Rain, für den Ahabverus, ja für den Teufel felber ansieht? Gott, desto gefährlicher ift ja eben ein Mensch, mit einem eingebildeten Brudermord und Ehrls stus - Daß im Gewissen! — Dinmorden wird er alles, was ihm nicht gefällt; aber am allerersten muß er, bei seinem Teufels Ingrimm gegen die guten Menschen, ges rade jeden anpacken, der ihnen recht zugethan ift, und recht wohlthun will, und der wegen seines hohern und weitern Wirkfreises es am besten vermage."

Er lief immer schneller auf und ab, und fuhr fort:
"Das nachsehende Wesen zeige sich ihm immer gefährs licher, je langer er sichs vorstelle, und er erstaune, wie er solchem bisher bei seiner Sorglosigkeit entgangen. — Ueber ein nahes hohes Fürstenbild (er nannte Amanda's Bufte) konn' es ja herfallen, und überhaupt wichtige Majestätebrechen verüben."

"Um Gottes Wifen, wenn man fich einen zweiten Ravaillac gegen einen zweiten Beinrich ben vierten benten mußte?" fiel der Kandidat Richter blos scheinbar albern ein, weil er für andere gerade da fürchtete, wo er für sich gar nichts scheute.

"Benn man nun vernünftig erwägt," fuhr gefaße ter Nifolaus fort, "wie die größten Fürsten aller Urt, sogar mitten unter ihren liebenden Bolfern und Deeren, sich mit unzähligen Schildwachen ordentlich umgittern: so ift es noch natürlicher, daß Fürsten sich noch mehr, vollends gegen Kurften oder gegen Thronrauber oder Abronpratendenten, oder mit andern Worten, gegen den Erieg rüften.

<sup>-</sup> Ploglich' frant er Rill: "Sa, ich mill Leibwache,"

Cat' tr ? Zwogurbab' ich einen gangen Bagen voll mit en Von der if denomnien ?14. 1:10 :: Somit hatt' er fich auf ben Rriegfußt gefest, feine Landnittit mebil gematht, bamilich frebend, b. b. ju Goldbodent Da er fehr viele Invaliden, fie maren ible eignen Ehrenfaufen und Chrentrenge der . Sapferfeit, bei fith hatte i fo wurden nur folice noch benfelben Sag ale Bartegfafleffer an bie Bimmertharen tommanbiert, melde Reffent Bonnten ,... for mot an und: fur fich , ale nor bem tollen Beinde; bie andern aber, bie gu figen bermochten, wungen gale Cavallerie ju Pferd verbraucht. baber ben Birth einberufen, und fagte ihm unverholen, daß er, Sagencoppen, von heute an vor das Thor des romifchen, Sofe eine Bache ju Pferd beorbere, dem fogenannten Lebermann ben Gintritt burchaus vermehre.!! -

"D heiliger Gott, schon," — versehte Pabst. "Der eingebildete phantastische Fürst der Welt hat in meinem Hotel ohnehin nichts su suchen. "Ich wüßte selber nicht" — fiel Worble bei — "zumal da der Kerl, wie man hort, ja gar nicht ist und trinkt, geschweige sauft, herr Wirth!"

Durch benselben Reisemarschall wurde nun — da eir der einiget im Reisesurftenthum war; wer hier Generalissimus sein konnte — die Wandparabet feinsichtig owganissiert, Was das Rieteipferd vorm Guschafthione von Beit zu Beit mit einem andern Reiter besthimmurbe, der gleichsam als ein lebendigte spanischer Meiter dasteben, und den eine mit Gewalts andringenden starffen Leders mann leicht miedertreten konnte. Sogar der Sphaber und Dispensator der Dreifapotheke loste, well er mußte, einfinal ab, und faß verdrießlich auf. Abcht ohne Ver-

gnügen nahm Hacencoppen Sin seinem Fenferbigent ichnig Parallelismus wahr, daß ihrt Spring Brunnen (wir ich schon erzählt) win in Galloppugesestes Phredomico Miteriand und wieder aus dem römischen Hofenferdus einschernens binschere, das noch dazu Scharren und Wiehern voraus hatte, ver bronzene Schloßgaul aben ganz und gar nichte

Der Kanunfeger und Balbhornift befam wie table hen gut bewachen und im Mothfall gu befehen, Stieff Manih's fonge udnitich; falls In ther Racht ber Lebermanniskine feinbliche Landung auf biefe Ruften fetwa verfucht. niging . Sing der Furft aus, fo mar er hinlanglichn voin Befolge gebedt, vom Ranbibaten Michter, Dofprebiget Suptib-und: Reifemarfchall Borble. ",Idf tonn' Chnen mabetich nicht genug bantett, hetr hofprebiget A fagte er im Sollen Genufgefühl feiner Umgebunge gong Gie guerft burd Ihre lebendige Darftellung midbatuf dieffe Lagen aufmertfam gemanty's für ben ! Grebiges fisilis gerabe ein umgekehrter Erfolg , ba ber Rebermenfin ben Grafung ebeite aus deine fürstitten Golbrahmennteffen heraus bruden follte. : ,,Der geiftliche Mem's +10 fagte -Borble , und meinte ben Randibaten undinen Sofprediger 4 ,,murde bei einer noch größern Tapfeteit, als man nur verausfesen motte, ben . Grafen von So cencoppen niemals fo breit und muftulos und mannhaft, beden; ale ber wettliche, ber in feinermeignen Uchfel wurgle, und an dem eine Sand mit einene fetften und Sextenfinger fibe, einem Six-lova- Binger Begein einen . Teufel Rain mehr ausnichte, als eine volle pabftinge Pauft mit Gegend = und mit Exorgifizierfingern.46 3

Worauf Worble hier zielt und worin Suptity bier fehl fchieft - und letter zwar fo außerorbentich / bdf er beffen Luftftriche magnetischet Ginschlaftrung fur Tru-

folaustreibende Dands und Rreuzzüge anschen wollte — bas im eignen Ropfe auszulundschaften, bazu braucht ein Lefer non allen Banden dieses Kometen nichts geles fen zu haben, als im ersten Worble's magnetisches Gasts mal! so sagt er: bas bacht' ich mir langst. Der hofs prediger aber, argwöhnisch und fein wie alle seine Kanszelvettem, brachte leicht heraus, daß der Reisemarschall kein besseres Versprechs und Drohmittel, um den Fürsten in seiner Nähe und Wache nad Gewalt zu haben, ers greisen konnte, als dieses, immer neben demselben, als eine magnetischer Wassenträger gegen den Ledermann, als eine magnetische Rettleiter, als Mesgeleit, herzugehen, ober als was man will, das herrlich schirmt. —

Was aber nicht gemuthmaßet zu werden braucht, ift, mag man fab, bag ber Randidat Richter jego bem Grafen noch inniger anhing, weil er vor Gefahren vors bei zu gehen hatte, und baß er recht gern immer um ihn geblieben mare.

Den hofftallmalers wurde von mir bisher gar nicht gedacht; er murmelte aber blos für fich: hole der Teufel alle die Naprenpossen und Rarren, erflärte aber übris gens laut: "man brauche ja nichts, als dem Narren zur nothigen Stunde Urme und Beine entzwei zu schlasgen, und ihn dann laufen zu lassen." —

ı

Der himmel beschüße benn unsern guten Fürften, bei feinen wenigen Beschüßern! — Denn er gibt sich jund allerdings mehr tapfer, als vorsichtig, wenn wir ihn gegen andere Fürsten stellen, welche mitten in ihrer hauptstadt sich gerüftet halten gegen die Sauptstadt, und ihre Residenz zu einer Granzsestung gegen die Stadt bewaffnen und bemannen. Die Wachen sind ihre leben, digen Panzer-hemden und die helme sind ihre Bienen

fappen, als Staats Beifel; der Thron ftellt mit felner Palmentrone voll Palmenwein eine Palme bar, welche bis oben hinauf jur Behre gegen Erfreigen mit langen Stacheln - womit man erträglich Bajonette vergleichen fann, - umgurtet ift. Doch bagu thun es Furften mit friegerischer Gefinnung und in friegerischer Uniform, und umpangern und fortifigieren fich fo mans nigfach; furg, Belben und Eroberer, welche gegen bie größten auswärtigen Feinde Bunder bes Gieges gethan, oft blos durch ein Paar oder mehre Sandichreiben an Die Generale, weil ein gut und recht gebauter Rriegftaat einem Strumpfwirterftubl gleichen muß, ber ale ein Deifterwerk der Dechanit bei feinen gabllofen funftvollen Bewegungen, nichts nothig hat, als ein Paar mechanis fce Griffe und Tritte des Meifters; und ber Strumpf oder (im obigen Falle) ber Gieg hangt ba-

## 3 weiter Gang.

Der Bilberfaal — Renovanzens Bruder — Paolo Beronese — Irrthum in allen Eden — der Siroler Hofnarr — ber Marschbefehl.

Endlich erschien der Tag mit seinem Morgenroth, an welchem Nikolaus die Ausstellung der Gemalbe und seis ner Portrate, und die Ausstellung der Prinzessin und seine eigne erleben sollte. Der Reisemarschall hatte ihm, wie noch seder von und weiß, das Borsprechen gegeben, dafür bestens zu sorgen, daß der Graf eilig den Eintritt der Prinzessin ersahre, um sogleich darauf, wie von uns gefähr, hinter ihr nachzukommen und auszutreten. Da

nun der Marschall nichts eifriger zu hintertreiben trachtete, als eben die Ronfunktion diefer briben fürklichen
Sterne in Einem Planeten- Sause: so hatt er mit dem
Hof = und Stallmaler Renovanz, ber den ganzen Tag in
ber Sallerie fich aufhielt, die zweetdienlichften Mittel ges
troffen, daß dem Grafen nicht eher etwas von dem Eins
tritte des Hofs gemeldet wurde, als bis alles mieder fort
ware und er zu spat nachtappe.

Der Stallmaler nahm die Sache gern auf sich; denn so ungern er auch dem Marschall den kleinsten Gefallen ihat, dem porträtierten Sacencoppen that er nech lieber das Gegentheil; weil er sich 32 male hatte abkonterfeien lassen, ohne seinen Pinset, den er für die Rirchenvereinigung der welschen und niederländischen Schule, doer für eine welsche Perlenbank und belgische Austerdank jugleich ansah. "Ich hatt' ihn" — sagt' er, "so gut verzieren und veredeln wollen, als irgend ein Narr. Sch hatte freilich damals unter der Vollendung meiner drei Preisstücke für die Ausstellung keine Sekunde Zeit für seine Gesicht gehabt, aber dieß entschuldigt ihn bei mir keineswegs."

Der Fürst frand nun in seinem Grafen = Intognito — tein Stern der Beisen auf seinem Rocke bezeichnete andern Königen und Fürsten, was sie unter diesem schlichten Kleide zu suchen und zu honorieren hatten — eine Stunde lang fertig angekleidet da, und feine Sofleute, ber Kandibat, der hofprediger, der Marschall um ihn her; und alles wartete auf Rachricht von der Anfunft des fürstlichen hofe, um ihn zu verftarten durch den grässichen; aber keine Seele kam.

Worble ging auf einen Augenblief aus bem Bimmer und holte von seiner Freundin Johanna Papiffa, Die er

als einen Borlaufer Tphannes jun Beobathtung bes Lum Pas - Stabten Furftenhaufest fint angeftellt , wie gemiffer Rachricht ein, baß fie alles bei bet Gullerie habt vom fahren und absteigen Jeben. Da flogit er initeder gurud. und tonnte - um bem Grafen bie Bartezeit fo lange: ju vertreiben, bis ber Stallmaler von bem Ubjuge bes: fürftlichen Personales, die verabredeten Beichen geben lafe. fen - nicht Ginfalle genug auf bas gu fpate Romman. ber Fürften vorbringen: "und wie fammtliche Beitungen-i (fagte er unter andern febr gut) "fürfiliche Abreifen und-Umfunfte der Pringeffingen in Landern Monate lang auf-Sag und Stunde poraus ju fagen wufften, wie caben; fein Rurnberger und Samburger Rarrefpondent und feine Altonaer Poffreiter weiffegen fonnte, in meldem Bimmer? eine in der nachften Stunde aus ihrem eintreffe, gleich: wie man wol die Pargial und Total Finfterniffe ber Sonne auf Jahrhunderte voraus berechnen fonne, gaber auf feinen Monat die fleinen unfichtbaren Glecken auf, ibr, und wenn fcon eine Chelbame ihren Rutfcher, Saarfrauster, jeden gremben Bedienten warten laffe und alle Belt bagu: wie viel mehr aber eine fürftliche 1/4 . . 1

Noch immer fehlte der Bote des Stallmalers, und in Worble's Seele wurde eine gange. Schreckbilder = Galtrerie nach und nach fertig und voll. Denn wenn er sich es recht ausmalte, wie ein kleiner Sof, besonders ein Lugstädter, tausendmal leichter und gesahrvoller zu bellesst digen ift, als ein größer, weil er wenn fich seiber, und folglich damit die Berbrechen gegen ihn vergrößert siehe — je kleiner der Glastropfe, ein desto ftarkeres Vergrößerglas ift er — so wußte der Reisemarschall gar nicht wohinaus vor Zammer, sobald er sich den Grafen im den Bildersaal hin dachte, mit dessen Schritten

an die fremde Pringeffin binan, fic ihr traulich beißergießend über, feine romantifche Borgeit bei ber Pringeffin Amanda. - Und in der That, mir felber, ber ich boch in größter Rube bier in meinem Bimmer langft binter biefet gangen Bergangenheit fibe und fie betrachte, fleigen die haare ju Berge, wenn ich mir ben bochft beleibigten Sof vorftelle, ben Grufen als einen Rarren binaus jagend, den Marichall als beffen Oberauffeher und Ruras tor in die Reftung werfend, und wol einige vom Dofperfonale, vielleicht gar noch ben unschulbigen Ranbibaten Michter bagu, ber bamals noch wenig ahnete, und noch febend (erft fpater blind) in alle Debe lief. - Denn mabrlich ein Refter, ein Bundeloch, eine Frohnveft in einem Burftenthumlein, in einer Schmeizerftadt, in einem Rlofterges baube, ift folimmer, als eine Spanbauer geftung, eine Enaelsburg, ein Sower in einem Ronigreiche; benn bier auf ber fo boben Beltfpige werben, als auf einem Seles graphen, alle Bewegungen überall gefeben und von tage lichen Schreibern leicht weiter gemelbet; aber ein fleines Sofden liegt unfichtbar im Thale und Schacht und arbeitet gewaltig, ohne daß ein Beitungichreiber beffen Dofftaat, oder beffen Aufgebectte, gefchweige beffen Befangene, ober Bugebeifte, fennt und melbet. Daber fdreis ben die Bolfer mit Recht bas Furchterliche und Graufenhafte (nach Schellings Bemertung) bem Amergae folechte gu.

Mitten in ben entgegengefesten Erwartungen Worble's und Nifolaus, — daß namlich furftlicher Abzug und fürftlicher Einzug angefagt werde — und auf dem hohen Meere allfeitis ger Bewegungen über bas Rathfel, daß icon Mittagzeit anrucke, und doch die Prinzessin noch nicht fort ware zum Unfleiden, oder angefommen zum Bilderbesehen, trat

gifiellicher Beise ber Wirth, ein, und der gute Pabstsagte dem Grafen die Wahrheit, ohne besonderes Wollen und Wissen: namlich die Fürstlichen ftanden schon langst vor den Bilbern.

Da erhob fich fogleich Graf fammt Gefolge.

Der Reisemarschall ging, seinen Armensunderweg zur Richtstätte mit, und fuhlte fich hingezogen auf einer Ruh : aber Pabste Ochsenhaut sammt eigner Ganshaut, "Alle Rreuz Donnerwetter!" war sein ftiller Seufzer.

Und wirklich fanden Graf und Gefolge etwas Aehn= liches von Gemitter im Bilberfaal: — ein braufender Bienenschwarm fchien um Ginen Blutenzweig gelagert, namlich eine Menge Kenner um ben schönen Bruder des Stallmalers Renovanz, ben blaffen, garten, blaudugigen Raphael.

Man wird fich vielleicht erinnern, ober hat es mes nigftens vergeffen, daß der Stallmaler den traumerifchen Bruber, Ramens Raphael, nach einer vaterlichen Teftas mente = Bedingung der Erbichaft, immer bei fich haben und über ihn machen mußte. Die Bache mar leicht. Saft ben gangen Tag folof biefer die Mugen, und feine Sehirnfammern maren Raphaelifche Logen, welche rundum mit himmlifchen Glangemalben, wie mit Sternbildern, überzogen maren, feine Seele wiegte fich wie ein Engel in diefem gestirnten Pantheon. Sah er aus fich beraus in die Belt, und traf er bann irgend einmal auf ein vollendetes Bauberfunftwert, bas fein Bruder - geborgt hatte, nicht gemacht: fo fuhr baffelbe mit folchen beißen Stralen in feine gart=munden Mugen, baß er Abends im Mondichein bas Bilb als fein eignes an ber Band, nur aber weit verflarter, glangen fah, baber er bas fpå= tere Bahnbild fur bas Urbild anfah, bas frembe Gemalbe aber fur eine matte Reple beffelbentis Muf abulide Weife fah Juftus Dofer Blumen in ber Quet fcomeben, und auf eine noch abnlicherei fich (nach Boungs's) in Mann taglich vor feinen offnen Mugen- fcone Gebaube fich erheben und leere Sapeten' fich mit Bifern fullen. Du frohmahnftuniger Raphattin ber feine anbern Gefchobfe por fich erblickt und belebt, ale bie fconften, woe benen alle die fremben erblaffen, und fur welchen jeber feltene Malerblumenftaub nur jur anferftebenden Phonizafche eines neuen Phonix wird! Sedes Allerfieiligfte ber frems ben Runft wied eine Brauttammer von Schopfungen für Dich, und jeber Engel aus Farben bringt Dir einen Brug jur Empfangniß eines fconeren Engele. hatteft Du einmal bas Gluck, burch bie Logen Deines Namenverwandten zu gehen: fo fandeft Du zu Saufe ein Gbttergemach und Pantheon fur Dich .....

Sein Bruder, der Stallmaler, der fich feiber im Stillen fur ben Brocken bes welfchen Runftlandes ansah — namlich nicht fur einen Brocken, sondern fur den Berg = Brocken — konnte fich nicht genug darüber ärgern, bag der mußige Traumer fich ohne alle Pinfelmuhe an jedem Mondscheinabend für einen der größten welschen Meister halten konnte, indeß er, Raphael, ihm nicht einmal den Gefallen that, seine Werke wenigstens für schlechte Kopieen von Urbildern zu nehmen, die en Ubends vor sich fah.

So ftand alles, ehe beibe in Lufas = Stadt eingogen. hier nun, in diesem Tummelplat von Malern und Bilbern, fah Renovanz schon vorher ausrben kuhnen Absprechungen Raphaels lauter erbofte Gefichter: auffei-

<sup>\*)</sup> Deffen Essai analytique sur l'ame Ch. 18.

men ichennigang Bingufchließen und abjugaunen war ber Bruder nichte ... Da nun genobe bamals ber Buchhandler Diffolai fich in Berling, Blutigel an ben Ufter iche Gente b'armet eben Alien-Bill's gigen die fatalen Begiermenfchen, die ihn in feiner eignen Stube umzingelten und umtangten je fegen laffen, jund gwar mit einem Erfolge, Daß er nichts mehr fab, afondern es der Afademie der Biffenichaften mittheilter fo haffte Renovang mit einigem Grunden inge sehnmal gladlicher mit ben Blutigeln, welche bei Rifolgi fo nubmbebedte Stafrogel und Raus pentobter ganger bicter Rubitmenfchen geworben, Die blogen Glachenmenfchen; auf Wand und Leinwand gu pperieren, wenn er die Blutigel als maftres de hautesgeuvres an dem Ufter des eingebildeten raphaelichen Mamenvetterer, einbeißen ließen gegen beffen Abend = Ideales Durch bier Abschwächung A. rebete ger phyfiologifc fich ju, mwerden bem Marren bald, ich fcmore barauf; feine bummen flogen Cinbildungen und Borbildungen von felber vergeben und er wirb meine mahrhaften Ibeale mit gang anbemt Alugen anschaven."

In diefer Soffnung legte nun der Stallmaler, mehre Abende inigkutag Stadt einisk Igel an das Rudfgrats Ende des schlaftenden Bruders und hob, fie aber idor dem Ermachen wieder ab, und machte, darnach dem Arglosem das Mothigs weiß 3 allein nichts malte jum Varschein komm men, als gerade das Widerspiel, und anstatt daß dem gen schröpften Raphael, die Beutiget wie einst dem Wellchn lande die franzdischen Generale, die Meistenstüschen Wellchn batten und abgeganft, zogen diese, Nifolatischen Merkielters spielnehr das Gewitter fpigen des himmlischen Feuers vielmehr das Gewitter erft recht heran; wer Blutyerluft entzündete durch ein Tieber der Schwäche seine Traume, noch heftiger, er sah

Ratharina's Augen;' vergeblich futhte Renovang, ber biefe Borfpiele fannte, ihn wegzubringen? "D meine Amanda 'amata', wie bift Du fopiett, entfarbt und entftellt, Deine Angen ausgelofcht, und Deine Lippen verblutet !" (rief "Warum find lauter Rachbilber in biefem Saale und fein Original! Rommt boch Wends gu mir, ibr Bufchauer, und Du auch, Du Rachzeichnenber" er manbte fich gu bem Berren = und Renner = Salbs Birtet - ,,heute ift gute Montfcheinbeleuchtung in meinem Bimmer, und ihr konnt ba bie beften Originale feben, von benen bier fo matte Ropleen bangen. meine Amanda amata, wie andere fiefft Du bier aus D! das ift fa fo traurig für trich!" als bei mir. Der burre Gallerie = Infpettor verfeste ihm: "ich tomme Abende gewiß, mein Freund !"

Dier trat Graf Sacencoppen, ber Fürft Ritolaus, mit seinem Gifotge ein. Aber bie Renner = Maffe neben Raphael und ber lugftabter Sof ftanden am fernsten Pole ber Gallerie. Der hof, mit den Augen in die Runft und mit den Ohren in die raphaelische Nachbarschaft vertieft, wollte, "wie es schien, ben Cintritt eines Intognito = Fürsten nicht zu bemerlen scheinen, welchem gleichsam als 32 blasende Postillione, 32 ftumme ftille Uhnen voraussgegangen waren, wie ich seine 32 aufgehangenen Gesichter nennen kann, da' er mit seinem eignen Gesicht ihr Uhnsterrift, ob'er gleich tarunter (wie jeder Stammevater) auch manche ihm unähnliche Uhnen, und nur 16 ganz verrbelte aus ber wellschen Schule zählt. In der Shat, der romische Fürst glaubte sich bem Lugstädter gewachsen, aber ich behaupte ganz mit Recht.

Der Reifemaricall hatt' ihn unterwegs recht bringend gebeten, fich vor dem Lugftabter Dofarnie bas Eleinfte zu vergeben, ja nicht entgegen zu gehn, geschweige ans zureben, ba ber hof bisher so offenbar ihn ganzlich ignoriert habe, und ba überhaupt ber Graf selber (was vielleicht ben hof etwas entschuldige) gar noch nicht vorgesteut und anerkannt worden. Worble's Wint war nicht unzeitig angebracht; benn hacencoppen kam mit einem Muthe vor frember Fürstlichkeit an, daß ihn nur zarte Schonung seiner eignen zurüchaltenb machen fonnte.

Ohnehin lag ihm nun als Runftenner und Gonner bas langweilige Geschäft auf bem halfe, die Gemalbe sehr aufmerksam anzusehen und entzudt zu genießen; — zuweisen hatte er ein Wort von Mitteltinten, von Draps pericen und Tonen fallen lassen, defigleichen von großen Partieen und keden Pinfelstrichen, oder vor manchen Bils dern ein bedeutendes Schweigen zu beobachten, das andern auszulegen überblieb.

Den Bilberfaal ftrichen über hundert ber feinften Renner auf und ab und hatten Brillen auf, ausgenom= men die Rennerinnen; und ber Muth des Urtheils er= fparte oft tiefere Ginficht. Runftrichter in Gallerieen find überhaupt in ber fronenden Bahl und Ernennung ber beften Stude am ichidlichften romifden Rardinalen gleichzuftellen, welche bei ber Bahl eines heiligen Baters fich mahrhaft von dem heiligen Geift getrieben und ans geblafen glauben, nur daß die Rarbinale, da fie ben beis ligen Bater oft aus'ihrem eignen Ronflave, ja fich fels ber als einen mablen, nur mehr aus fich machen, als die feurigften Bilderkenner, welche nur einen oder ben andern Bremden jum Meifter und Polyflet = Ranon fanonifieren. Den auf s und abgehenden Kunftrichterbanten mar es - fie vozierten fich blos burch ein turges Stes hen vor einem Bilbe jum Gerichtftand beffelben - uns gemein leicht, ja fogar ein Spiel, über Ropiten und Originale ordentlich und richterlich ju fprechen; und jene gu biefen gu erheben, aus Liebe und Achtung fur jebe Malerhand, fo wie etwa in London bas Bolf bie ausgeftopfte Sand, welche der Furft Blucher, ben Beituns gen nach, jur Schonung feiner lebenbigen, aus bem Bagen bangen ließ, fo marm wie feine faßte und prefte. Im Gangen mar bas Publifum, befonders bas, welches in der Rabe bes furftlichen Rreifes fich entzuckte und aussprach, ungemein mit allem, vornamlich mit ben neuen Ausftellungen beiber Lufas. Stadtifchen Schulen jufrieben geftellt, fogar mit bem Elendeften, mas ich an und fur fich fur ben ichonen Bug eines Publifums anfebe. Denn daffelbe bat mit ben Cureten \*) gemein, baß biefen nicht, wie andern Gottern, befondere Thiere bargubringen maren, fondern bag ihnen alle Opfer mobi ichmedten, und man gewohnlich mit Ochfen aufing und mit Bogeln befchloß.

Nur Raphael flocht den Lobwerbern Rorbe ftatt der Lorbeerfranze, und ließ höchftens Lorbeerblattchen durch furzes Stehenbleiben vor einigen Bildern fallen; aber auf diefes Stehen gab der magere, liftig = gerunzelte Gals lerieinspektor wie auf eine Chrengarde eines Runftwerks Ucht, und es schien diefes feltene Stehen mit seinem eignen heimlichen herabsehen der Maffe überein zu ftimmen; denn offentlich belobte er alles ftark, was gekauft da ftand. —

Dem Grafen von Sacencoppen aber wurden nicht über drei Minuten Beit gelaffen, um fich flüchtig als Runfitenner zu zeigen, denn taum hatte ihn Raphael

<sup>\*)</sup> Pausan. IV. 31.

erblickt: so flog er ihm zu, von einigen Damen in der Ferne begleitet, welche sich an des Traumers milder Stimme und verklartem Sesicht gar nicht genugsam las ben konnten, und rief: "o Marggraf, Marggraf ! Blifsket dort die beraubte Umanda an! Steht sie nicht lieblischer in dem Bilde von Wachs vor Euch? — Aber kommt heute im Mondlicht zu mir, da sollt Ihr sie schauen, die himmlische Umanda und Maria und Ugnes, und den Engel und das Kind." Der Gallerie-Inspetstor sagte: "ich hab" es schon gesagt, daß ich gewiß komme."

Uber welches andere Gesicht konnte hier der Graf zu solchen durchaus neuen Offenbarungen machen, als in jedem Falle das betroffenste oder vier und dreißigste Gesicht, da er sein ursprüngliches 33stes zu den 32 Sesssichtern mitgebracht, welche von den beiden Malerschulen an die Wande gehangen worden? Raphael konnte zwar — diese Gedanken durchschosser seinen Gehirn und seine Sesichthaut sliegend hinter einander — die Wachsbuffe seiner Umanda geschen, und in seinem, allen Reizen so nachgiebigen Gehirn abgeformt haben; aber wo und wann mag er dann die funf Prinzessinnen, besonders Umanda in ein Gemälde gebracht haben? Etwa in Rom, als sie im Parke als himmlische Wachstöpschen standen?

Die Berwirrung war im Saale nicht kleiner, als in seinem Ropf. Ein Duzend Unschauer wandten fich von ein Paar Duzend seiner kopierten Gesichter auf sein eignes. — Raphael feste nichts Geringeres als den hof in Erstauen, denn die Reckheit war übermenschich. — Die fremde Prinzessin, oder die romische Benus Urania, stand mit dem ersten Rammerherrn und einer hofdame vor dem Paolo Beronese. — Der Graf von hacencope

pen ging auf das Gemafbe les und der Traumer flog ibm voran.

"Ift dieß Euerer himmlischen Amanda ahnlich, Marggraf?" fragte Raphael vor dem Gemalbe, ohne Rudfict auf die frembe Pringeffin.....

- Dier nun ift wirklich ber hiftorische Ort, wo ich - obwol hiftoriograph des von Bacencoppen und früherer Begleiter und Prophet beffelben - doch außer mir gerathen mochte und jornig fragen: mas in aller Belt fruchten benn einem Belben von bedeutender Ge fcichte feine Musfichten und Ginfichten, und feine feltene Heberfulle von Phantafie, wenn er fabig ift, fich eingubilden, bag bie Figuren in Paolo's Bermablung der Ratharina die funf Pringeffinnen im Part vorftellen, indeß er boch auf ber Leinwand ein Rind und einen Engel vor ber Rafe bat? - Freilich in etwas fpricht fur thn ber Sturm ber Gile, baf er fich vor ber Pringeffin tief verbeugte, und fie - fatt Raphaels - anredete in feurigem Mublicen: "wer anbes, als eine Maria auf bem Throne tann entscheiden, ob die Freundin erreicht worden?" - Ja, man bat bei ber Gache fogar noch von Glud ju fagen, bag Ritolans nicht gar bes Ronis ges, ben bas Jefus - Rind ber Braut Ratharina ober Umanda anftectte, gebachte, noch von dem Rinde auf fich anspielte. - "D burfte nur die Frage gemagt merben" fuhr er, begeiftert von bem milben Schweigen bet fo nahe vor ihm glangenden Pringeffin, fort - ,, mo das Original jego weilt, das in Rom in ber iconften Be leuchtung vor Ihrer Durchlaucht fand?" Gie fentte finnend ben Blief, weil fie in ber Meinung, er fpreche von ihrem vorjährigen Aufenthalte in Rom in Belfc land, fich eines Gemaldes von Paolo entfinnen molite. -

Raphael machte fie vollende noch irren burch bie Bwis fcheniede : bas Original welle bei ihm felber im Gafts hofe. ,,D', wie begludten mid bamals die Dranges bluten mebem fo großen Bluten ber Coonheit," fuhr Mitolaus fort. Die Pringeffin fonnte naturlich nicht aus dem Mifberfieben beraus gelangen - benn fie mußte ba, worter an feinen alten aufgelefenen Orangen-Fraus in Bont bachte, blos auf bie' melfchen Garten verfallen, und fauf Me romifchen Runfticonheiten und auf feinen Runfteifer, ber fatt ber Somillbe bie Maler felber in Gold-eingefüßt - fie fonnte baber blos eine an ben Rammerherrn gerichtete Antwort geben: "Rom vergift man wof nie." -- "Es mußte benn üben ein anderes Rom fein," (verfete. ber Rammerherr iconifd), in feiner Erbofung über Die anrebende Budringlichkeit eines Gras fen mit dem Bahnfinn = Paffe), ,,von woher uns auch manches Mußerorbentliche tommt," und er verftanb bas runter wieder bas bobengeifer Rom, fo wie Rifolaus das welfche.

Erbarmlich aber ife freitich und zwar fehr, wie oft die Menschen einander nur halbvernehmen und gang misverstehen, was ich nicht erft hier auf bem biographisschen Papier, fondern haufig am Theetische erlebte, wenn ich Gedanken, die ich nach dem Aussprechen und Gebahsten misgestaltet fand, vor den Zuhdrern zurütnahm und ihnen verbessert wiedergab: da hatte gar kein Mensch den misgeschaffnen Gedanken wahrgenommen, als ich.

Der Graf bekam Muth nach Math durch folden Einklang von allen vornehmen Seiten, und hinter bem Fruhroth ber Freude, das lange auf feinem Gefichte ges ftanden, ging am Ende feine gange Sonne der Liebe hell auf, vor einer fo schonen und nahen Freundin der

verklarten fernen Freundin, und er faste laub zu ihr: "D daß ich sie seit dem Abande in Rom nie vergessen, Ihre Durchlaucht — daß ich sie suche — und meine Reise nichts hat, als nur diesen Zweck, und einen ahnlichen des herzens — soll dieß noch ein ewiges Geheimniß bleiben? — Gewiß nein, gottliche, Ananda !" —

Satte noch Sacencoppen diese, Unrede, fatt fie mundlich zu halten, lieber auf Papier übereicht, und folglich sie mit einem kleinen Shingefest: so wurde die Prinzessin fich kein großes weißgemacht, und sein ganzes Sobelied nicht duf sich bezogen haben. — Aber wir armen Deutschen muffen nun, so lange die deutsche Bunge dauert, den Jammer einer vierfachen Bielzungigsteit in und schuden, wenn wir sogen gestlich, sie hat, zweitens, Sie hat, brittens, sie haben.

Da Prinzessinnen überhaupt, bei ihrem Mangel an übenden Ueberraschungen, eben so leicht (menn nicht leichter) verlegen werden, als verlegen machen: so wußte die gute fremde Lukas. Städter, die sich schon lange aus Sacencoppens Entzuden nichts Bernünftiges nehmen konnte, als eine tolle Liebeserklarung, nicht anders darauf zu antworten, als wie auf eine vernünstige, namlich durch Ueber sehen und Ueberge hen, und Ueber horen und Ueber horen; zumal da man schon bei einer bürgerlichen Jungfrau fordert, daß sie ihren Liebhaber nicht namentlich ausspreche, so wie in Japan \*) der Name des regierenden Kaisers, bei Strafe, als ein Gesheimniß verschwiegen bleiben muß.

Das Errothen ber Pringeffin Maria über ben gut

<sup>\*)</sup> Langeborf Reife um die Belt 29. 1.

stifiserten Wahnstnn, sah der Graf für ein so erwünschetes Roth der Freude und der Warme an, daß er eben seine Unstalten machte — noch erschrieft der Schreiber dieß in seiner Ruhe darüber, — die Fürstin auf seine da hängende Gesichterausstellung zu lenken und ihr Wunssche irgend eines Gebrauchs davon für seine Geliebte von weitem anzudeuten: als zum Glück der Reisemarschall ihn antraf und benachrichtigte: er habe ihm im Hotel etwas Wichtiges vom Fürsten zu überbringen. Zu gleischer Zeit langte ein adeliger Gesandschaftrath mit Eilpost an, um dem Kammerherrn zu melden, daß seine Durchslaucht wünschten, die Hofdame wurde ersucht, Ihre Durchlaucht die Prinzessin zu befragen, ob es ihr jeho gefälig, daß der durchlauchtige Fürst Sie zur Mittagtas sel begleite. —

— Und darauf begab sich benn die reizende Gestalt hinweg, aber mit einem ganz freundlichen Scheidegesicht, das vielleicht es desto mehr wurde, weil sie eilig und gesheißen davon mußte. Runftverständige erklären sich das Gesicht im Ganzen leicht und fagen: einer Prinzessin gefällt, nach dem ohnehin auf Thronen seltnen Wahnsinn in der Liebe, doch immer ein wenig bloße Liebe im Bahnsinn.

Aber wir haben uns vor allem ju den richtigern mehr kriegerischen Bewegungen auf dem Ihrone ju wensten. Der regierende, etwas altliche herr, war über Hacencoppens von weitem her leuchtendes Liebefeuer geswissermaßen wie außer sich. Offnes Feuer des hasses, geschweige der Liebe, leiden hofe nicht, dergleichen ift ein brennendes Licht in einer biffentlichen Bibliothek, oder ein eisenbeschlagener Stiefel in einer Pulvermuhle. Was konnten dem altlichen herrn bei einem solchen Rechen-

verfieß Sacencoppens gegen Sofankand die Goldfidde, womit er die einfaltigen Preissiude der lugstädtischen Maler wie elende Botin und Seiligenbilder behangen, besserch sein als Rechenpsennige und Pappenkiele? Er gab daher sofort dem zweiten oder letten Rammerherrn (denn in eigner Person dem Verbrecher der beleidigten Cour-Majestät näher zu treten, war zu tief unter ihm) den mundlichen Kabinetbefehl, dem Reisemarschall das fürfliche äußerste Befremden nicht unverholen zu lassen, daß er, der von Warble, mit dem sogenannten Hacenscoppen, dessen Führer er boch bei seinen Gehirnumständen zufolge des Passes zu sein vorgebe, einen hohen anwesenden hof habe behelligen können.

"Es ift mahr, versette Worble, es find der Rarren fast zu viele im Saal. — Himmel, dort tritt ja gar ein neuer mit einem Tiroler hut an seine Durchlaucht, fast den Hofnarren spielend. Aber was man sonst noch für narrisch im Saal halt, will ich sogleich daraus weg-führen, und mich selber nicht einmal mitzählen."

So fprach Worble, ohne über ben Bligteil ber Rabinetordre im Geringften zusammen oder auseinander zu fahren.

Aber ber zweite ober lette Rammerhern fah vor Schrecken über diefen Menfchen nicht einmal auf ben Tiroler hin, der vor dem Fürsten spaßen follte, sondern verfteinerte sich vor dem Sossodoms Loth ordentlich wie Loths Frau, wenn auch nicht zu Salz; benn ein mit Stärke gesteiftes glänzendes Hofweißzeug war er schon vorher. — Aber besto leichter konnen wir von dem verfteinerten Mann einen Schluß auf seinen Beherrscher zie hen und auf dessen ältliches, ganz ausgeglättetes Gesicht; benn Kammerherren sind Biffer= und Temperamentblätter

ihrer herr; je behaglicher und freifinniger jene aussehen, befto mehr find es biefe, und umgekehrt tundigen wieder fteife — fteife an.

Inbeg mag, als fluchtige Rechtfertigung kleiner Bofe, die Beobachtung hier fteben, daß fie teine großen find, und man an fleinen Sofleute und Sofgafte um fo punttlicher burch ftrengfte Ctifette ju regieren bat, weil fich außerbem wenig ju beherrichen vorfindet. 2Benn indeß die Luft ftarter an fleinen, als an großen Sofen - fo wie auf Pleinen Baffern die Seefrantheit heftiger ift, ale auf großen - jur hoftrommelfucht aufblaht, welche Sobenfrantbeit, gleichfalls wie die Seefrantbeit, in Efel und in Ausftogen alles Fremden befteht: fo wird wieder auf der andern Seite burch Steigerung ber Burbe gewonnen; ein Rammerherr, ber nur neben menigen feis nes Gleichen am fleinen Dofe aufwartet und glangt, barf fich gern verschieden von jedem Titels = Better ans feben, ber an einem großen Dofe, in einem biden Rams merberinftab = Bundel halb ungefeben mitbienen muß; und fo find Bofe Saarrobreben, worin Baffer befto bober fleigt, je bunner und enger fie find. ---

Seso erft, nach dem Abschiede der Pringessin, bes merkte der Graf, was hinter ihm oben bei dem Fursten vorging, mit welchem ein 'schon gebilbeter, aber nicht hochstämmiger Liroler sich in ein kuhnes Gespräch einges lassen. "Fürst, Du haft Dir viel hubsche Bilber angesschafft" — redete dieser mit dem Quackers Du den Fürsten an — "weißt nicht recht, wohin mit Deinen Gulsden. — Aber Deine Felber und Deine Unterthanen draußen sehen gar nicht so hubsch aus, als die gefärbten Bauern da an ber Wand. Ich thate, an Deiner Stelle, ein Paar. Schod davon ju Geld machen, und ließe

Saatforn und gange Rittel bafur eintaufen, und fchei Die Sachen ben Unterthanen draugen - Die murben b fpringen." Obgleich ber Burft, an deffen Sof je Sahr ein abnlicher Tiroler feine furgen Bagren und fe furgen Reben auspactte, nicht bagu lachte: fo borte ibn boch obne Burnen an. - "Gefall' ich Dir?" fu ber Etroler fort - "Stelle mich als Deinen Sofnari an : o will ich Dir und Deinen vornehmen Leuten u Dich berum alle Sage folecht fcmedenbe Wahrheit vorfeben ohne Lifchtuch - Ihr befommt die Bahrheite fonft nur in ber Rirche als Geelenzopfl am Allerfeele tage \*) und als Paftenbregel in der Paffion, aber it will euch überall einen fraftigen Lebr braten auftifches - Bor ber Sand verlang' ich fein anderes Sandgelb als das folechte balb Schoel Bilber bort, wovon jebei ausfieht wie bas andere; beilige Mutter Gottes, es if wol gar am Ende nur ein einziges Beficht an amei und breißigmal ba, wie ein Babn im Maul." -

Ein Hofherr sagte, die Stude gehörten nicht zur Gallerie, und der Furft gab dem Tiroler einen handwink zum Abgehen, mit den Worten: "nach der Tasel wird Er gerufen," als eben die Prinzessin kam und hacencoppen sich mit dem Gesichte gegen die Furftlichkeiten hinkehrte. "Was Gepperle, dort steht ja der gemalte Narr eigenhandig," rief der Tiroler, und ging geradezu auf den Grafen los.

"Gruß Dich Gott, Graffi! Da bift Du ja felber noch einmal! Wegwegen haft Du benn Dein Geficht fo

<sup>\*)</sup> Seelenjopf ober Seelenweden nennt man in Balern ein weifei Brod in Bopfgeftalt, bas ber Pathe am Allerfeelentage bem Lind fcenten muß. Jatobfens technologifces Botterouch.

n, mit malen Jaffen, und bift ale eine gange Compagnie an ummer, Mand? - Saft Du nicht an Deiner eignen Rafe ffa henug, und laft Dir eine Garnitur von über breifig. am Rafen brehn. Sie werben Dich graufam toften - und : Halbft mit lauter langen Rafen ab. - Bon den Maler-Diferien bat jeder Dir Deinen Ropf anders frifiert, als der a fandere; es follte etwas apartes verftellen, und Du follteft stafebem bafur die zwei Safden ber Brifferichurge pollfteden. Ballnd ift mir lieb, wenn Du's gethan: fo fanuft Du Beinen Sofnarren gebrauchen, ber Dich jum- Marren hat, i Migutes Graffi. Der alte große Berr wollte mich ohnehin i, micht anfegen, fo nehm' ich mit einem Grafli vorlieb. "Der Borte einige Sunberte meniger, Mann; ich nehme Dich hiemit gern auf in mein Geutil folge," antwortete ber Graf laut ju einigem Erffaunen ti, von Umftehenden.

— Ich mußte fehr fehlschießen, wenn hier nicht einige hundert tausend Mann (meine Lesewelt mit Milslionen Bevolkerung gedacht) darauf schwören wollten, daß ihnen der Name des Lirolers so gut bekannt sei, wie mir, weil es doch niemand sein konnte, als Libette, des Fürstapothekers Schwester, die ihm im zweiten Bande unter der mannlichen Charaktermaske eines Hofnarren nachzusolgen zugesagt. Und wirklich sie war es.

Der Fürstapotheker verließ ben Bildersaal sehr besfriedigt, als seinen halben Kronungsaal; denn hatt' ihn nicht die Prinzessin unerwartet aufgenommen? — Satte nicht ber gramliche Fürst ihm durch Worble sagen laffen, er werd' ihm nachher etwas sagen lassen? — Satte nicht seine Schwester Libette ihn bei der Prinzessin stehen sehen und er wieder die Schwester bei dem Fürsten?

Und hatte er, in seinem Intognito Fürstenthum, nicht ber lehten eine Hofftelle offentlich bewilligen können, welche ihr der Lutas Städter Herr aus wahrscheinlichem Geldmangel abschlagen mussen? — Und hatte bei dieser fistichen Sache nicht Libette — freilich in einem ihm undewußten Pandelverein mit Worble, der allein um ihre Berkleidung wußte — den blumigen Umweg zu seinem brüderlich fürstlichen Herzen genommen? — Ratürslicher Weise aber ging Nitolaus nach solchen Gegebnissen mit desta größerer Gelbererhebung die Pallasttreppe hinab — und doch auf ber Straße schon wieder noch neuern Wierkwürdigkeiten entgegen, welche das ganze nächste Kapitel einnehmen und schließen. . . himmel! so hdren hienieden die Merkwürdigkeiten nicht aus, im Leben wie im Lesen!

## Ein und Zwanzigftes Rapitel,

## in einem Gange,

worin jeder immer mehr erstaunt und erschrict.

## Der Gang.

Borfalle und Bortrage auf der Gaffe — feltfame Bermandlun= gen vormarte und rudwarte.

Indem ich es eben betrachte, wie der Sofnarr, ber erft im vorigen Rapitel nachfam, fogleich im jegigen obne Beiteres in Sandlung tritt, ohne verdammt lang= weilige Pag = Inquifizionen und Rachfragen, mas er feitdem gethan und erlebt, wo man gewefen und gereift : - fo feb' ich faft mit einigem Gelbfigefuhl auf mich, als ben Befdichtgunftling einer Befdichte binauf, in ber ich fogar Romanschreiber hinter mir laffen fann, welche fonft fo febr erbichten tonnen; - und fogar über Balter Scott rag' ich etwas vor hierin. Denn gibt es im Les ben eines Lefers etwas Berbrieflicheres, als wenn er wie eben fo oft bei Scott - auf einmal mitten aus der freundlichen jufammengewohnten Gegenwart bes Belben (ber bleibt figen), in die erfte befte Bergangenheit eines alten oder neuen Unfommlings gurudigeschleubert wird, und fo mitten im Paradiefe voradamitifche Beiten gu burchleben befommt? - Reinen Mugenblick bin ich in Scott neben dem iconften Bluder . Bormarte, por einem Scott = Ructmarts gebectt, wovon ich am Ende, wenn

nun die neue oder die alte Person ihre Geschichte bis zur Ankunft bei dem Helden mitgetheilt, doch nichts bes komme, als was ich verloren, nämlich den weitern Forts gang der Geschichte. — Wenn es, beim himmel! wie ich hoffe, unter allen Menschen keinen gibt, der sich so bequem bereden und belügen läßt, als einer, der liest; so bitt' ich euch instandig, ihr Romandichter, warum in aller Welt versichert ihr den Leichtgläubigen nicht geras dezu: die war so, dem ging's so, oder was ihr wollt, oder tischt ihnen euere Krebse — um nicht selber krebse gängig zu werden — als gute gahre, wirklich in der Pfanne roth gesottene auf, wenn sie auch gleich noch zappeln und rückriechen, so wie Krebse in Solothurner Bächen, oder auch die von Branntwein roth aussehen ungekocht und lebendig.

Ja fogar Manner meines Fachwerts, namlich Gefchichtfchreiber, haben in ihren Darftellungen ahnliche Momanfehler begangen, die ich mir nicht vorzuwerfen habe. Ober

fpring' ich etwa, wie ber große Thucydibes, von ben Mitylendern ohne Endigung ihrer Geschichten zu den Spartern — und von diesen wieder ohne Endigung zur Belagerung der Platdenser — und endlich wieder zu den ersten zuruck — und endlich wieder davon nach Corcyra, um gleichwol darauf mit den Athenern gegen Sizilien zu ziehen? Und kann ein Dionysius von Halikarnassus, der das Borige bem alten Griechen vorgetuckt, darin fortsfahren, und mir Bunfziger, wie jenem Siedziger, vorshalten, ich sprange barauf nach dem Peloponnes und nach Dorien — und nach Leukas — und nach Nauspakus — und nach Und = so = weiter? . . . . Doch ohne diese oder eine andere Unahnlichkeit, worin ich mich

von Thucybibes abfundere, langer ruhmredig gur Schau ju tragen, geh' ich lieber ohne Absprunge zu meiner Ge-fchichte gurud. ---

Dacencappen brang fogleich auf bem Strafenpflafter bem Reifemarfchall ben Bericht ab, mas ber Lufas = Stads ter Furft ihm Bichtiges fagen laffe. Worble verfette burr und trocken: "ber Lufas = Stadter muniche blos, baß S. Graf von Sacencoppen ibm und feinem Sofe Bunftig nicht mehr nabe tommen mochten, fonbern aus dem Bege geben." - Der Graf - aus feinen himms lifchen Bolten fallend auf bas Steinpflafter, als ein Glanzmeteor aus dem Aether in die Erde fahrend mehre Buß tief - wollte in zehntaufend Millionen Bermuthungen auseinander fahren; aber ber Marfchall fuhr ju fonell fort: "ber etwas verliebte Lufas = Stabter fei namlich in bem ungludlichen Falle einer wenig verhehle ten Ciferfucht gegen ben Grafen." - Allein bier mare biefer wieber und noch ftarter außer fich getommen, ba er bei dem Fürften Umanba's Renutnis, oder Rabe, ober gar Gegenwart annehmen mußte, wenn nicht noch eiliger, jedoch fehr gelaffen, Borble fortgefahren batte: "Bol weniger! auf Pringes Amanda, ale auf Pringes Maria ift die Eifersucht gemungt; weil mit der letten fich D. Graf fo lange über die Runft, unter den Mugen bes Furften und bes gangen Sofes, unterhalten, und fie felber, fo ju fagen, die erften Schritte gethan jum Gemalbe und jum . Grafen. Grimmige Blide fcos ber Queas - Stabter fo viele auf Sie beibe gurfflichen bin, daß er dabei uber die Opafe unferes funftigen herrn hofnarren, ber ba eben eintrippelte, ordentlich gu lachen vergaß. Aber haften lagt fich mit mehr als einem Ropfe bafur, bag er alles ber bimmlifchen Maria als

Untreue, Abfall, Rebenfchritt fund thut, febalb er nur mehr folde Anzeichen davon aufzubringen weiß."

hier bot Nikolaus alles auf, um auch jeden kleins fen Berhacht von dieser Art abzuwehren, "und er lasses darauf ankommen," sagt' er, "ob selber ein Urgwohs nischer in der kurzen Entrevue Spuren warmer Bergvers haltnisse zwischen ihm und der Prinzessin nachzuweisen vermöge." Dauptsächlich ftütte er sich bei der ganzen Sache auf den wichtigen Punkt, daß überhaupt der Fürst jeho in dem schonen Verhältnise, als Landes Bater eines Kronprinzen, seiner Gemahlin unmöglich untreu sein könne, wenn auch mit zartester Liebe."

Da lachte der Marschall faft und fagte: "Einige große Berren, ober mehre, fpringen boch wol mit boben Damen voll ftolger Reiherfedern, wie mit hochfchweben= ben Reihern felber um, und baigen beide, flaffen fie jes boch nach ber Baige gerne wieder mit einem Metallringe, worauf ber Rame ber jagenden Berrichaft ftebt, ins Freie jurudfliegen, fo bag ein folder Bogel oft eine Menge Ringe von Berrichaften tragt. Fürftliche Bermahlungen auf beiben Seiten, fürftliche Diebertunfte auf ber einen, ichaben babei nur wenig; die ebeliche Magnetnadel zeigt boch immer nach dem Norden ber Go mablin, fo oft fie auch abweicht in ber Breite, ober fintt in ber Liefe, und man mift es beswegen bei ben Madeln burch die Detlinatorien und Inflinatorien .- Es ift bergleichen nur ein abonnement suspendu ber Che, oder ein hors - d'oeuvre und opus supererogationis, wozu bei einiger Bertheiligkeit fich mol auch Burgerliche entschließen. Was die burchlauchtige Niederfunft in Lufas = Stadt betrifft, fo fann noch bemertt merben, daß die fremde Pringeffin icon lange por ihr da gemefen,

und jeto wieder nach ihr. Gewiß ift, als Schfibiefelbe vor der fehr langen Gesichterkolonne des S. Grafen mehr gelassen vorüber mandelte, als vorübertanzte, so sahen Sochstderfelbe ihr ein wenig nach, und hatten naturlich ihre Gedanken; denn blos des malerischen und theuern Werths wegen, wußte Derfelbe wol, hatten Dieselbe die Portrate nicht angesehen." —

Dier ffurmte Borble Libetten, welche ben Preis langft mit Ochrecten erfahren, abfichtlich auf, und ber hofnarr brach los: "Rimm's nicht übel, Graffi, wenn Du mehr als die Farben daran bezahlt haft, fo haben Dich die Befichtmacher fauber beschnitten, Dein ganges hubiches Gemachs ju einem grunen Bieh, wie bruben im Schlofigarten ben Buchs." - "Der herr Graf," fagte Borble, "haben aus eigner Bewegung und blos aus Runftliebe gehn Louis fur jedes Bild bewilligt." -Da folug der hofnarr die Bande jufammen, und rief: "nun, wenn Dir das Geto fo entfließt, wie einem Mais fafer ber Saft, fobalb man ibn angreift: fo gib mir was Beniges und ich male Dich in bie Luft ber mit den Fingern, wie Du innen aussiehft, und follft beffer getroffen werden, als oben im Saal." - Sierauf nahm der Rarr feine Finger, und feste fie fo geschickt an feinem Ropfe an, daß fie als Umriffe etwas Meuße= res von zwei befannten Thieren und auch von feiner Narrentappe, gut genug barftellten in ber Gile.

Sacencoppen wollte am. Ende boch der eigne Ropf etwas warm darüber werden — ob er gleich das Schwes fterherz unter der Narrenjacke kannte, — als auf diesem Triumphzuge nach dem Gafthofe zum romischen hofe wieder eiwas Reues fich aufrichtete.

<sup>3</sup>n der That, es war jordentlich, als wenn

an bem Tage eine feltene Planetenzusammenkunft von vier sogenannten Narren — nach Anzahl der noch unsendlich seltenern Konjunkzion der vier obern Planeten — fratt haben sollte, denn zum höfnaren, zu Raphael, zu Rikolaus fließ unter dem Gasthosithore etwas Viertes, der Ledermensch, sechtend.

Die Berordnung bes Grafen ift langft befannt, bem Thore feines Pallaftes immer Schlofmache gu Pferde halten mußte, gegen ben etwan eindringenden Lebermann. Der machthabenbe Reiter mar unglucklicher Beife ber phlegmatifche Rezeptuarius, ober ber fogenannte Dreckapotheker, gerade biegmal, mo eben ber emige Jude burchaus binein wollte. Der Reiter hatte aber teine andere Baffe in ben Banben und an ben Beinen, ale bas ftebenbe Schiefpferd felber, welchem er auf ben Juben einzuhauen trachten mußte, wenn er die Thorsperre burchbracht. Da aber bas Ref nicht fo lang mar, wie die Therschwelle, fo mußte es unaufhorlich umwenden, jumal weil ber Feind aus Bosheit daffelbe that, um die Lucke, als Engpaß, rubig ju burchziehen. Schon ein Menfch fann fich vorftellen, baf ein folder Strich und Bieberftrich, in furger Beit und auf fo turgem Bege, am Ende dem fomeren Bieb theils befdwerlich, theils gang unverftandig portommen mußte, und baß fich baber wirklich bas Pferd immer mubfamer ju feiner Sonnenwende bewegen ließ. Gogar ber Dreckapotheter betam ben Belter und beffen fonelles Lauffeuer - fcneller ale bas einer angegundeten Lunte - und das gange Sin= und Berreiten herzlich fatt; and bieß hielt ihn etwas munter, bag ber Leberne im Bemußtfein eines Erb = MII : Furften es unter-feiner 2Burde fand, durch eine jufallige Deffnung einzuschießen,

blos fill mit dem Prugel-Bepter auf- und niederging, breitere Thore fodernd.

So weit waren die Sache gediehen, noch bevor Gurft und Gefolge auf ber Gaffe hertraten.

Jego eben faß der Rezeptuarius ab — gang ermattet von feinen Umtrieben, mit einem Treibeife von Pferd — und jog den Laufgaum deffelben als eine Sperrfette über den Eingang, indem er fich fest fo dem Spule gegenüber ftellte; bie ganze Linie mar auf diefe Beife gedeckt.

Auf einmal wendet eben der Ledermann feinen Ropf nach dem daher ziehenden Grafen und Gefolge um, und zeigt feine gekrummten haarborner, ein hervorblinzeln unter diden haarbededen, und eine liegende, vom Born oder vom Gang gerothete Schlange auf feiner Stirn, so daß er in der That niemand reizte, ihn in den Gafthof hinein zu wunschen.

Rur ber Hofnarr lachte. "Warum verrennt benn ber steife Kerl, ber weber reiten, noch geben kann, bem lustigen Manne ben Weg," sagte Libette. "Er sucht ja mich, und ich selber hab' ihn ins Haus bestellt.

— "Schwarzer," rief sie ihm zu, "kommt nur ber! — Seht, kommt er nicht? Ich mache mit ihm was ich will, weil ein Weiser ben andern versteht; und ich habe gestern in den kleinen Hausern (sie meinte nicht petites maisons, sondern Nikolopolis) ein Langes und Breites über sein Dunnes und Schwarzes und Ledernes mit ihm gesprochen."

Man gerieth in Erstaunen über des hofnarren Gins fluß auf den sonft unbandigen Rain; nur der Reisemarsschall, der um Libette alles wufite, erlauterte fich die Sache durch die Unnahme, baf der Tolle durch Uhnung ihr Geschlecht errathe, vor welchem fich immer sein Mens

schenhaß versäßte und bezähmte. Worble mar übrigens so scharffichtig — und vielleicht ift es jeder von uns, — daß er Libettens. Unnahrung an diesen ganzen Rarren im Weltregieren für eine politische ansah, mit welcher sie durch den ganzen auf den halben, ihren Bruder, heilend einzussließen dachte.

Unter allen Umftanben fonnten Sacencoppen und Gefolge nicht anders thun, als fo fuhn gu fein, wie Libette , und bem Seinde die Feftung ju offnen , bei folcher Befahung. Rain ging ruhig und flumm auf bie Befellicaft gu, und antwortete Libettens Gdergen mit nichte. Chen fo mild und ruhig ging er vor bem Reis ter ju Sug vorüber und die Treppe hinauf. Sobald er aber in bes Grafen Bimmer gefommen mar: fo bewegten fich feine barnen Sorner, und am Ropfe guetten Ohren und Rafe. Er hatte mit der gewöhnlichen Berichlagen= beit der Tollen feine Ausbruche aufgehoben. "Go bab' ich euch benn, fing er an, lebenbig zwifchen vier Banden vor mir, und ihr mußt mir alle guboren. Bin ich fertig, fo fonnt ihr geben; wer eher geht, fahrt ab. todtet feiner, ich aber einen und ben andern. meine Reichefinder, Die Uffen nachaffen, ihr Unteraffen; aber ihr verfteht es ichlicht - ihr feid vom Untidriffus abgefallen, und macht euch ber Solle unwurdig, burch euere feige Frommigkeit und euer Dummbleiben , unter taufenbiahrigen Erfahrungen. Deine Uffen find fluger und laffen fich, nicht wie ihr, von euch regieren, nicht einmal' von ihres Gleichen. Bildet euch nicht ein, weil ihr einigen von ihnen mit manden Gliedern ahnlich feht, vollftandige Uffen ju fein; auch ber Sund, ber Lowe, bas Schwein, feben wie manche Uffen aus, find aber gar feine \*), und ber Baldmenfc betrübt fich über feine Berwandtschaft mit euch \*\*). — Selvetius Mensichenftolz auf zwei Sande beschämt ber Affe, mit vier Sanden, und euere so genannte hohe Gestalt buckt und bricht mitten unter ihrer Aufrichtung, durch euern Soraz und Berder, vor ber Ebens und Riesenschlage, wenn sie aufrecht wandelt und über Thurme schaut."

"Schalet einmal euere Saut ab und feht euch aufs gedeckt und aufgemacht an: so hangen fratt euerer Reize und Menschenmienen Gehirnkugeln, und herzklumpen und Magensacke und Darme vor euch da und wurmeln; barrum breitet ihr noch haute vom Thier auf euere Fuße und hande, und haare vom Thier auf euere bunnen Haare, und prangt mit schwarzen Beinen und Kopfen und mit bunten Ueberziehleibern eurer kahlen abgerupften Unterziehleiber."

"Und nun kommt gar euer ewiges erbarmliches Sterben dazu, daß ihr nicht einmal so lange lebt, wie eine Rrote im Marmor, geschweige wie ich aus euerm Parables. Seib ihr denn nicht sammtlich blos Luftfarbenleute, und nicht einmal hölzerne, nur luftige Marios netten, wie sie der Buchhandler Rikolai in Berlin vor kurzem so lange um sich tanzen und reden sah, die er ein Hausschlachten dieser Menschheit um sich herr vorsnahm, und unter die Sestalten seine Steiß = Blutigel als Burgengel schicke, womit er die ganze Stube auss

<sup>\*)</sup> Der Dunbaffe, ber Schwein. und ber Lowenaffe, ber Barenpavian, die Meertage, erinnern durch die Thierafinlichfeiten, die ihre Menschähnlichfeit durchziehen, an den physiologischen Sag, daß ber Menfch Auszug und Sipfelblute bes Thierreichs fei.

<sup>\*\*)</sup> Der Urangutang ift befanntlich im Gegenfage ber anbern Mffen ernft und trabe.

holzte und lichtete, bis blos auf fich felber, welchen Menfchen biefer Ritolai nicht den Thieren oder Wurmern vorwarf, was erft fein Sod thun wird." — —

Sanz gewiß fpann der Ledermann die Bergleichung blos wegen bes Gleichnamens Nikolai und Nikolaus so lange fort. Aber in seinen-reißenden Redeftrom war mit keiner Gegenrede zu springen, und das Reißen war ganz unerwartet, da der gelassene Buchthausprediger ims mer seine früheren Reden nur breit und lange, und den Strom nur als Sumpf nach Sause gebracht.

"Rechnet einmal euere Rachte in Einem Jahre gus fammen und feht in der 365ten nach, was euch von den langen Traumaffaren auf dem Ropffissen, von den Schlachten, den Lustbarkeiten, den Menschengesellschaften und Gesprächen und den langen bangen Geschichten gurucksgeblieben? Rein Federchen, kein Luftchen; — und nun rechnet noch euere 365 Tage dazu: fo habt ihr eben so viel, und der Teufel lacht und herrscht in euern Nachten und in euern Tagen; aber ihr wift es nicht."

"Und doch wollt ihr euch lieber von den matten, dunnen, durchsichtigen Menschen regieren lassen, als vom Teufel, der taufendmal mehr Verstand und Leben hat, als ihr alle, und der blos aus Mitleid euere Herrscher beherrscht. — Was seid ihr denn für Wesen und Leute? Enere Mutter gebiert euere Religion, und macht euch emwoder zu Juden oder zu Christen, oder zu Türken, oder zu Heiben; der Mutterkuchen ift die Propaganda, die Töpferscheibe eueres Glaubens. — Thronen sind auf Geburtstühle gebaut, und welchen ihr anzubeten habt als einen Herrscher, oder zu begnadigen als einen Unsterthan, entscheidet ein delphisches Mutterorakel. Ein Knabe von 5 Jahren und 7 Monaten, Louis XV, ers

nennt vor dem Parlament ben Bergog von Orleans jum Regenten mabrend feiner Minberjahrigfeit \*), und ber Bergog tragt bem Rnaben alle Staatbefcbluffe jur boch= fen Genehmigung vor; und fein unmundiger Borfahrer, ber Bierzehnte, befiehlt bem Parlament, ibn felber auf der Stelle fur mundig angufeben und ihm ju gehorchen. - 3mei Rronfcufte, die Gebruder Caracalla, movon feiner nur ju einem romifchen Gflaven taugte, aber jeder ben Freien und Sflaven greier Belttheile bie Gebote gab, wollten in bas bamalige All fich theilen, und ber eine blos über Europa, ber andere blos über Afia ichalten und Aufficht führen \*\*). Go waret ihr von jeber, und die Beit macht euch nur bleich aus Ungft und fcmarg aus Bosheit, und erft hintennach roth aus Coam. Und euere Generagionen merden burch nichts reif, als burch die Burmer = Raprifitagion unter ber Erbe, und ihr legt, da feine Beit euch weiter bringt und treibt, euern Goldgtenleichen Sporen an ben Sties feln an, die eben auf der Bahre liegen. - Tobtet euch nur ofter .... gehorcht ihnen jedesmal, wenn fie euch in bas Schlachtfeld beorbern .... thut etwas noch barüber, fterbt wenigftens, wenn ihr nicht um-. . Bas hindert mich jest im Res bringt ben. 3ch fpur' etwas, die Augenlieder fallen mir nies ber - ich mag auch nicht lange mehr feben auf ber bummen , truben Erde , die Solle ift beller." -

Allerdinge fühlte der Ledermann etwas, benn Borble hatte ihn bisher im Ruden mit allen feinen magnetischen Fingerhebeln aus bem Bachen in den Schlaf umjulegen

<sup>\*)</sup> Die Memoiren bes Berjogs von Richelien. B. 1.

<sup>\*\*)</sup> Herodian. c. 4.

gefrebt, und babel eine Maffe von Bollen aufgeboten, womit er ein weibliches Krankenheer murbe erlegt und eingeschläfert haben. Rur wurd' es ihm ichwer, ben Strom Rains mit feinem Gegenftrom aufzuhalten und ruchwarts ju brangen; bas Feuer gegen alle mit bem Feuer fur einige zu bandigen.

Rain fuhr fort: "ich bin gewiß fcon febr lange aus ber Ewigkeit beraus, und muß burch die bunnen Augenblicke ber Beitlichkeit schwimmen und fterben sehen. — Es ift narrisch auf ber Erbe — so eben entschlaf' ich."

Worble hatte ihn gerade am hintertopfe mit zufammengelegten Fingern, wie mit einem elektrischen Feuerbuschel berührt und bligartig getroffen, und ihn ploglich in die hochste Magnetkrise emporgetrieben. Wie
fonst, als Nachtwandler, versuchte der Kranke das Aufklettern \*) mit geschloßnen Augen und drang in den
nahen Kamin, und an außern kleinen Anhaltpunkten
leicht darin hinauf.

Aber alle wurden befturzt über eine fremde, liebliche, herzliche Stimme, welche jeso verborgen zu ihnen
fprach: "Ihr theuern, lieben Menschen, vergebt es mir,
daß ich gestohen bin, ich ertrage vor euern Augen meine Schuld und euere Gute nicht; ich seh' euch aber alle.
D, Dant habe Du vor allen, der Du mir den schwarzen Aether blau und licht gemacht und mich aus meiner
brennenden Wüste auf einige Minuten in das fühle Land
des Abendroths geführt. D wie ift mein trübes, flutendes herz jest fill und hell und rein! Und ich liebe nun

<sup>\*)</sup> Befannt und erwiefen ift die Fertigfeit mehrer Somnambalen, an ben Banben und überall, wie Spiere, burch fleine Dalfen fich in die Pobe ju beben.

bie ganze Belt, ale mar' ich ein Kind. Ich will euch mit Freuden alles von mir fagen, lauter Bahrheit."

"In ben Rachten ging ich bieber, ale Rachtwands Ier, mit buftern gugefcolognen Ginnen ergrimmt umber, und irrte uber die Dacher bin, aber ich flieg überall ein, um mich ju nahren und ju tranten, und überall that ich es im Banbelfchlaf, um mich ju erhalten. Aber fobalb ich erwachte, wußt' ich von meinem Stehlen und Rahren nichts mehr, ich fab mich fort fur ben ungers ftorlichen Rain an, und fiel wieder ab, von Menfchen und von Gott. Denn ich foll geftraft werden fur meine taufend Gunden, lauter Gunden in ber Ginfamfeit; auf meiner Studierftube mar ich alles Bofe burch Denten -Mordbrenner - Giftmifcher - Gottleugner - ertretenber Berrichet über alle Lander und alle Beiffer - Ches brecher - innerer Schauspieler von Satanerollen, und am meiften von Bahnwitigen, in welche ich mich bin= ein bachte, oft mit Gefühlen, nicht betaus zu tonnen. -So werd' ich benn geftraft und fortgeftraft burch Sebanten fur Bedanten , und ich muß noch viel leiben. -Uch, ihr Gludlichen um mich ber, ihr tonnt ben Uns endlichen lieben, aber ich muß ihn laftern, wenn ich erwache; und um brei Uhr, mit bem erften Unichlage bes Rinbtaufglodchens, werd' ich wieder mach und teuflisch; bann hutet euch vor bem Ungludlichen; benn Bolle wird heißer flechen und brennen, wenn fie hinter biefer Rublen himmelwolle wieder hervortritt, bie Schlange auf meiner Stirn wird giftiger gluben, und fann ich nach bem Baffenftillfrand ber bofen Ratur morben, fo thu' ichs, - befonders fcheue Du mich, fanfter Marggraf, wenn Dein Beiligenschein Dein Saupt umgibt. Ich habe einmal um Mitternacht auf einem Dache ftes hend, Dich mit einem gefehen und innig gehaßt, aber sobald ich erwache, wird er durch Deine bewegte Geele wieder um Dich fcimmern und mich entruften."

"Jeso lieb' ich euch Sterbliche alle so berzlich und kindlich und hasse niemand auf der Welt. — Ich habe in meinem Berzen dich, unendlicher Gott der Liebe, wies der, der in alle tausend tiefen Bunden der Menschen warmend niedersieht, und endlich die Bunde nimmt, oder den Berwundeten. D Gott der Liebe, lasse dich sortlieben von mir, wenn ich erwache. Die schreckliche Stunde steht schon nabe, tragt mir meine Furienmaste entgegen und derkt sie auf mein Gesicht! — Bater der Menschen, ich bin ja auch dein Sohn, und will dir ewig gehorchen, Bater, verlaß mich nicht, wenn das Glodchen lautet"....

Eben schlug es drei Uhr und man horte nur noch fein Weinen, und jede Seele weinte innerlich mit. Ploblich erklang das Kindtaufglocken, und der Ungluckliche fturzte aufgewacht herab. Gesicht und hande was ren geschwärzt, die haarbuschel straubten sich zornig empor, auf der geschwollnen Stirnhaut ringelte sich die rothe Schlange wie zum Sprunge, und er rief freudig: "Bater Beelzebub, ich din wieder bei dir; warum hattest du mich verlassen?"

Alle traten weit von ihm hinweg, nicht aus Furcht, fondern vor Entfesen.

# 3 wanzig Enflaven

ju ben

vorstehenden zwanzig Kapiteln.

## Entschuldigung.

Da ich in allen zwanzig Kapiteln bes britten Bandes keine einzige Abschweifung geliefert: so fürchtete ich, wenn er heraustäme, dem Homet abnitch zu werden, dem mehre Kunstrickter den Krosch = und Mauskrieg darum absprechen, weil er nicht darin "), wie in seinen andern Heldengesangen. abgeschweist, — und ich nadm mir daher vor. — damit dieser Band keinem fremden Verfasser zugeschrieben würde, — die mir gewöhnlichen Abschweifungen unter dem Namen Enklaven im solgenden Kometenschweifanhäugsel nächzutragen, wenigstens für jedes Kapitel Eine. Aber Verschieben und Verbicken des Buches zugleich — und manches Traurige sonst — verbindern, mehr als drei zu geben; sonst date man noch des Kandidat Richters Tagebuch — seine Bemertungen über Weiber und Hofzleute an Hacencoppens Hose — und tausend bestere Sachen geschenkt besommen. Indeß, was schadet es, wenn einem Buche anch einige Bogen sehlen — oder manchem andern sogar alle, — da noch immer Zeit und Kaum genug in der Welt übrig bleiben, sie nachzutragen,

Baireuth im September 1822.

<sup>\*)</sup> Fuhrmanns Sandbuch ber Rlaffifchen Literatur ber Griechen. B. 1. S. 118.

#### I. Enflave.

Einige Reiseleiben des hof = und Buchthauspredigers Frohauf Suptis; aus beffen Tagebuch entnommen von einem aufrich= tigen Berehrer und Stubenkameraden deffelben.

Der rechtschaffene Guptig außerte einmal gegen' mich und einen andern fich fo: "Trieb' ich, Freunde, das Spigbubenhandmert: fo fonnt' ich bei jedem Gaus nerftreich, ben ich leife ju verüben batte, mich barauf verlaffen, daß mich ein heftiges Buften, ober langes Die fen ergreifen und überliefern murde. Und mas fonnte mir anderes juftogen, wenn ich als Jagdbedienter mich auf den Unftand fo fill und todt, wie ein angerührter Sveckfafer, anguftellen hatte, als baß gerade, wenn ber . Auerhabn nicht balgte, mich alles mogliche Infettenvolt überall fache, bamit ich rauschte, und er entfloge? Denn fo ift einmal der Teufel gegen mich gestimmt."-Es ift befannt genug, daß der Sof = und Buchthauspres biger ein ordentliches Lehrgebaube hatte, morin er ben Sat feftgeftellt, daß der Urihman oder ber Teufel, b. b. namlich Teufelden, ober boshafte Befcopfe, ben Mene fchen mit mitroffopischen Wunden, mit elenden Rleinige feiten beben, beren ein guter Engel von Berftand fich in die Scele hinein ichamen murde. "Troue man mir aber nie gu" - fubr er fort - ,ale lich ich bem Beelzebuh foperliche Rrafte, etwa jum Bemegen pon Rore pern, Mafdinen, Buchern und bergleichen - mabrlich.

mo bliebe bann noch Berlag auf einen Uhrzeiger, auf eine Bindfahne, auf ein eingesperrtes Stud Gelb? - Sonbern ich laffe nur gu, baß biefer Fliegengott, ob er gleich nicht einmal fo viel Rorperfraft wie eine Bliege bat, um gleich biefer nur einen Spinnenfaden, ober gar eine Rliege felber bamit fortjutragen, boch burch feine orgas nifche Bulle (jeder Beift muß eine umhaben) fich mit jeber Menfchenfeele in einen magnetifchen Bezug fegen, und diefe bann, wie ein Magnetifor die Bellfcherin, feine Bebanten fann benfen laffen, und baburch alles burchfegen; benn durch eine Reihe von Menfchen, Die ihm und einander nachwirten, tann er mit feinfter Berechnung (Berftand hat ber Teufel genug) taufend Ringe von torperlichen Bor= gangen zu einer fo funftlichen Rette fcmieben und eins hateln, bag er gerade, jum Beifpiel wenn ich mich ras fiere und noch den balben Seifenbart gu fcheeren habe, an der Rette einen alten beißgeliebten, feit Jahren uner= blickten Freund in meine Stube gieht, ber an meine Bruft und an bas eingefeifte Geficht mit Ruffen frurgt, und ich halte bas juructgebogene Scheermeffer boch in ber Sand empor aus Ungft. - Aber mahricheinlich ergobt fich eben baran, an folden fomifchen Unfichten, ber Sliegengott, an dem weißen Rurgbarte und bem Berlegenfein darüber. Ein folder gefallner Engel will boch lieber fpagen, ale raften, und greift, ba man ihm von oben große Ginfdreitungen verfperrt, wenigftens nach fleinen, und fuhrt luftige Streiche aus. Luther nennt ibn Gots tes . Affe. In ben altern driftlichen Poffenspielen fcinen gewöhnlich vier Teufel, und machen blos Sanswurfte. Uebrigens fuhr ich biefes, auf taufend Erfahrungen etbaute und auf fie gurudleuchtende Lehre gebaube", gang frei wor affen Mugen auf; benn ber Ruf,

worin ich feit-Jahren bei allen Klaffen in Rom, als ein Philosoph von nur gar zu häufigem Reflektieren fiche, wehrt, dent' ich wol, den Berdacht eines Schwarmers von mir ab."

Bir haben nun bas Tagebuch bes trefflichen Phi-Tofophen und Siobs, ober Berthers voll Leiden por uns hergelegt; um baraus treu mehre Blatter wortlich mitzutheilen, - fogar einen gangen Brief an feine Frau, ben er ber Malereien = Gleichattigfeit wegen mit binein fopierte, - ba wir auf brei Tage lang bas Gluck genie-Ben, beffen Stubentamerad im Gafthof jum romifchen Dofe ju fein, und in biefem iconen. Berhaltniffe ibn bequemer fennen ju lernen aus feinen Worten und Schriften. Die Blatter bes Tagebuchs find gang unges bunden und blos numeriert; auf jedem fieht gewöhnlich nur Eine Roth. Bir geben die Nummern unter dem Ramen Reffelblatter, ba leiber fein Lagebuch mehr ein Reffel - als Relfenblatterfatulogus ift. Bir fagten ihm fruber felber, et blafe fein Leben gern auf einer Sarm= und Trauerflote ab, und ein Sarm Bufat fei ihm ein lieber neuer Stotenanfas. Allein beffen ungeachtet liefern wir hier bas erfte (Reffel.) Blatt gang wortlich, fo wie es gefchrieben lautet, um mo moglich ju zeigen, baß wir, wie überall, fo bier, redlich ohne Selbfifucht gu Berte geben.

#### Reffelblatt 1.

"Es gehott gerade nicht ju meinen Reifefreuben, baß ich ben luftigen, fogenannten Reifemarfchall Worble, wenigftens auf einige Sage zu meinem Bimmergenoffen haben muß, zumal ba ber fatirifbe Menfch fich ber fpanifchen Wand bemachtigtufat, bibie: zwar tha gegen

mich in seinem Bette bedt, hinter welcher er aber jede Minute, wenn ich gerade aus meinem muhlam aussteige, vorbrechen und mich sehen und ftoren kann. Ob er nicht vollends diese Nachbarschaft benutt, um mich zu behorschen, wenn ich Nachts im Schlaf die unsttlichsten Resben ausstoße — weil der Teufel ordentlich meinem frommeten Wachen und Wandel zum Trope mich im Schlaf Niederliegenden in die sundlichsten Traume hinein schlaf Niederliegenden in die sundlichsten Traume hinein schlafweit zu zweiseln, der mit Freuden einen reinen Mann in seinen epiturischen Stall=Gespann-und Kollegen wird verwandelt hören. O, ich werde zuweilen ordentlich roth, wenn ich dem Schabenfroh meinen Morgengruß biete."

### Deffelblatt 2.

"Daß fie in Gafthofen die Ropffiffen etwa boch genug fur den Ropf aufschlichten, bringt man burch vies les Bordeuten und Fingerzeigen - obwol immer ein halb lacherliches Rolloquium fur einen gefetten Beiftlichen bei einer Gafthofbirne - vielleicht babin; aber bas ift nie ju machen, daß die Bettbecte gerade um feine Sandbreite ichmaler oder furger, oder um fein Pfund leichter ausfällt, als man feit wielen Sahren gewohnt ift, fonbern man muß fich eben bequemen, daß man die gange Racht bald vornen, bald hinten etwas Unmehendes, abgefühlte Stellen und Glieder verfpurt, und bas Erfalten wechselnd unter fie burch Ummalgen im Bett vertheilt; wobei man fich blos durch die Queficht troffet, daß dies fes Rachtleiden etwas abmagere, wenn man ju bict ift. - Ift endlich bas Balgen vorbei und frifches Morgenroth da, fo fehlt furgeinen beleibten Mann ber Bettjopf. - Denn gewifferzigle bicfen; will ich einen Beichfelgopf,

einen Weihmedel in Safthofen antreffen — und ich muß mich nun mit meiner Laft ohne Bettaufhelfen aufrichten und erbarmlich hebellos über bas Bettbret heraus breben, mit jeder Windung gewärtig, daß der fomische Schabens froh hinter seiner Wand ploglich hervor tommt, und scheinbar zurudfahrt."

#### **251.** 3.

Sonft mird man im Mary nicht von Stubenfliegen beimaefucht, aber auf Reifen weiß der Fliegengott menigftens eine ober ein Paar Fliegen aufzutreiben, die er einem Belehrten, der den fo geiftftartenden Morgenichlummer burchaus nicht entrathen fann, ind Geficht treibt. gen eine folche Berbundete bes Teufels grub ich geftern mich in Ochlafmute und Dectbette ein bis auf Mund und Rafe, lieber bas Schwigbad vorziehend; - taufend= maliges Wegjagen mit Sanden hilft ohnehin nichts; und icon Domer fingt baber von ber Unverschamtheit ber Fliege - aber mer mit Fliegen umgegangen, ober mit welchem fie, ber weiß langft, daß man ihrem Saugruffel feine, Bloge geben barf , j. B. burch bas fleinfte Loch im Strumpfe, wenn der Ruffel fie nicht benugen foll. Meine Bliege fette fich gern und immer auf Rafe und Umgegend. Daburch wurd' ich gegen meine gange Ratur, ba ich fonft alle Thiere fcone, weil ich mit Bonnet \*) fogar an die Befeglung und Unfterblichfeit ber

Diebe beffen Palingenésie philosophique. T. 1. part. IV. Shrit ließ gewöhnfich, wenn er einen ftundenlangen bin und herfpattergang won jehn ses swolf Schritten ju machen hatte, feinen Mops babeim, weile er befürchtete, bag er burch bas immerwährende Umwenden, wenan ber hopen bie Grande nicht einfah, auf beffen Strtlichkeit nachtheilig einfließen fonnte, und

<sup>58.</sup> Band.

Blatter glaube, geschweige ber Blattlaufe, grimmig und blutdurftig; ich ftellte ben Mund ale Maufefalle auf, und wollte ben Feind etwa jufallig mit den Lippen ere

Biertelftunde mich noch nicht auf bem rechten Ort an=

ermarten.

Biel Morgenschlummer war nicht dabei zu Bulcht, als ber Feind nach einer halben

griff, feste ich mich lieber aufrecht, und hielt mich unverruct und jugleich gang fertig , um diefen Storenfried, fobald er fich auf meine Bacte begeben, mit einem Solage zu erlegen. Ich verfehlte ihn aber vielleicht funfmal. Da borte ich etwas neben mir lachen - benn ber Bettidirm = Laufcher batte in Ginem fort obferviert und ich antwortete: "juleht fall' ich felber in Ihr Ges lachter ein, daß mir der Teufel die Backenftreiche burch meine eigene Band gutheilt." - Birflich trat S. Borble bervor und an mein Bett und fagte gang freundlich: "Guten Morgen. Die Beffie will ich' fcon fangen." Aber mir war die, gewiß andern nicht ungewohnliche Taufdung begegnet, daß ich fur Gine wiedertommende Fliege gehalten, mas gebn einander ablofende maren. Naturlich hatt' ich mich lacherlich gemacht, wenn ich fo lange, bis diefer Spagvogel meine Stogrogel und Barpunierer - (welche lette Metapher von ihm wirklich paffend ift, in Bezug, auf Stechen fowol wie auf relatives Großen = Berhaltniß zwifden Fifder und Ballfifd) - inegefammt batte eingefangen und erquetfct gehabt, wenn ich, fag' ich, fo lange im Bett geblieben mare, um bann noch auf Morgenschlummer zu lauern . wol der Schadenfroh am diegmaligen Richt = Frohauf gern gefeben batte; aber ich flieg obne Beiteres aus bem Bett. ibn jur Beranberlichfeit verfthren, ober ibm boch Langeweile machen:

#### B1. 4.

Der Morgenfolaf bringt leicht auf ben Nachmittags folaf. Uber wie mare folder auf Reifen bentbar? Rann ich ihn fcon babeim nur wie eine Beitung bros den = ober blatterweife gu mir nehmen, ob ich gleich jebes Rlanachen von Geraufch, bas vor meiner Stube vorbef laufen will, abmehre, und fogar meine Singdroffel eine fperre, weil fie mich aus bem erften Schlummer treibt: fo ift wol nichts naturlicher und unausweichlicher, als daß in Safthofen unter dem Bagenrennen der Ruticher. und unter bem Treppenrennen ber Rellner, niemand als ein Stocktauber ein Muge guthun fann, oder etma ein Beraufchter unter bem Tifche. Gent' ich mich enblich gewaltfam in ein balbes Entichlummern: fo feb' ich bas rin fcon von Beitem Stallfnechte Pferde beraus gieben jum Unfpannen, und bie Rellner, ale meine Becter, bie Ereppe hinauf laufen. - Ingwifden hab' ich boch ein fleineres pfochologifches Runftftud, (wol wenige machen mirs nach) zweimal glucklich burchgeführt, bag ich mich namlich entschied, die vier ober funf Minuten, die mir vor bem Aufwecten frei blieben, fect gu einem freien Schlummer ju verwenden, und ben Ropf orbentlich in ibn, wie in einem Lethe = Pfuhl, tief hinunter fallen gu laffen, und erft aufzutauchen, fobald die Thure aufginge. Es maren zwei eigene Genuffe, diefe Rurg = und Bmang= folafe, aber bie Grunde, bie ich fcon von weitem febe, entfalt' ich leicht naber bei Duge.

#### BI. 5.

Des Waisenhauspredigers Suptin Brief an feine Frau in Rom.

Reifeleiden wird man eigentlich in teinem Sagebuch

Fran, da man ihr, die ohnehin an Sausleiden gewöhnt ift, defto lieber und breiter die außerordentlichen vortrasgen wird, zumal wenn der Gatte bedenkt, daß eine gute Frau durch sein elendes Ergehen draußen sich fast über bas daheim geschmeichelt fühlen kann. Inzwischen ift die meinige noch bester, und ihr war' es wol am allers liebsten, wenn ich in der Ferne gar ein ganzer Seliger ware. Daher hab' ich vor ihr manche Disteln meiner Reise umgebogen, und dagegen manche Rosen höher aufsgerichtet. Ich kann daher eine treue Abschrift des Briesfes recht gut als ein Paar Blatter des Tagebuchs gesbrauchen.

## Meine febr gefchatte Chefrau !

Fett bleib' ich freilich noch immer, aber Ginfluffe, — bie ich Dir in meinen letten Briefen breit genug vorgemeffen — werden mich ichon verdunnen. Dem guten Marggraf kann man nur leiber nie entzückt genug fein. Manches herrliche aber habe ich Dir wirklich von Borgeftern zu Deinem Mitgenusse aufzutischen; um so leichter wirft Du ben Nachgeschmack der henkermabigeit von gestern verwinden, die ich Dir nachher bringen werde.

Bergeihe nur — muß ich Dich noch vorher bitten, eh' ich mich an das heilige Liebes und Abendmahl von vorgestern mache — meine teuslische handschrift in dem vorgestrigen Briefe. Aber der Teufel wußte eben seine Sache recht gut zu machen, wie gewöhnlich mit mir. Nämlich mitten im freudigsten Ergusse meiner Liebe für Dich, sprang mir durch Aufdrucken der Federschnabel um einen halben Boll auf, und trug keinen Tropfen und Buchfaben mehr. "Nun wird in Wirthhausern nichts mehr vernachläßigt, als (außer etwa Dinte) Federn;

und mit Giner muffen oft gebn Landfuticher ihre Briefe fcreiben - Federmeffer fehlen ohnehin. 3ch nahm baher meine Etui - Scheere (ordentlich ahnend haft Du mich mit einem Blick = und Mahzeug verforgt), und fonitt von ber Feber ben langen Storchichnabel ab verfürzte wieder diefen, aber leider ju einem gu breiten Loffelgansichnabel - ber mußte wieder mit ber Scheere gefchmalert merben - bann mar wieder die Spalte gu febr verfurgt - und boch mar neues Auffpalten wieder außerft bedenflich - da fchrieb und acterte ich benn mit dem breiten Feberfpaten meine Freuden an Dich ohne Beiteres ju Ende, und erwies bem Gatan', gegen melchen ich mit einem fast lutherifchen Erope gerade, mas er foren wollte, durchfebte, gar nicht ben Befallen, nur nach Feber und Deffer ju flingeln. - Lieber batt' ich mit ber Scheere Dir geschrieben, und bie beiden Spiten als eine Feberfpalte eingetunft. - -

Run fteh ich bei dem sellgen Vorgestern, bas ich gar nicht freudig gepug darstellen kann, damit Du das nachberige Gestern mit noch weniger Schmerzen aushältst, als ich. Du eble Theilnehmerin! Ich sah und hörte namlich bem vorgestrigen Umtjubileum des Generalsupersintendenten Herzog in der Lufablirche zu! Dente Dir nun alles! Der junge Hoffaplan Hasert, das Factotum oder Kannsulles bei Hof, voll Wohlwollen und voll Vorbitten für Nothleidende, aber ein feiner glatter Weltmann, (der mich sehr zu suchen scheint) ers hob den Jubelgreis mit Feuer, und segnete ihn seierlichst ein. Vorher aber hatte der Greis dasselbe gleichsam an sich selber gethan, und in einer majestätischen Rede voll Würde und Sesühl für seine Umtes Leiden, Lasten und Thaten und Saaten erzählweise Gott und seinen Kirs

denfindern gebantt. Ueber alle Dagen und bis ju Thranen ruhrt' ich mich, indem ich mich gang in feine Stelle verfette, und mich felber als den Subilarius bachte, welcher mit feinen großeren Berdienften und Burben Dir gegenüber, weinend auf dem Altar fande. fon in diefer fremben Rirche fab' ich voraus, bag mich der Teufel nie eine Rubrung murbe fo rein burchfegen laffen, wie etwan ben Generalfuperintenbenten, bem es fogar gegonnt wurde, daß hinter ibm Lags barauf feine alte Rodin jubilierte, wegen ihres langen Dienftes bei ihm. Denn herrliche Bergergiefungen - fcone Empfinbei fconem Better - . unbezahlbare Sefuble nach Bohlthun leidet ber Gatan nicht, fondern fest mich von ihnen unmittelbar auf Diobs befannten Difts haufen, und lagt mich klagen, wie biefen fruber auch übergludlichen Mann.

Lasse mich nebenbei, nämlich bei Gelegenheit der Rührung, die Restexion machen, daß es im Ganzen ersbärmlich ift, auf wie vielen Subsubsubsivisionen von gesmeinen Mitteln man endlich zum Seln gelangt, z. B. ich in der Lirche zum Gefühl der Rührung; wie ich mich anziehen mußte, Stiefel, Weste und alles, Treppen hinab und hinauf zu steigen, in den Kirchenempor zu treten, hinaus zu sehen und vieles Körperliche anzuhdren hatte, dis ich endlich das Geistige in die Seele besam, was man eine Rührung nennt. Ja wieder diesser rein geistige Gedanke selber auf wie vielen körperlichen Umwegen erst kann er bei Dir, meine Gute, ankommen! Muß ich nicht leider eintunken, Sand streuen, siegeln, auf die Post schieden (Zwischen Reinigkeiten lass ich zu hunderten weg) und Du Deiner Seits wieder Porto

zahlen, Siegel aufbrechen, am Papier hinablefen bis - jum gedachten Puntte? -

3ch fomme auf den iconen, ruhrenden Jubeltag juruct, wo Nachmittage fich ber bofe Feind fcon in einige Bewegung ju feben fchien. Unfange gelang vieles, und von bem Schneibermeifter murbe mir - weil ich am nachften Morgen bem ehrmurbigen Jubelgreis einen Befuch und Sanddruck und Gluchvunfch judachte - ein neues fcmarges Rleid, ohne bas ich unmöglich auf Reis fen langer mit Unftand ericeinen fann, jum Unverfuden gebracht. Da Du weißt, wie felten meiner Dide etwas figen will: fo mußte ber Deifter mir ben Rod blos mit furforifch = gehefteten Lappen = Balften anprobies ren, und fo auch einen blos mit weiten fchlechten Sti= chen gusammengenahten Mermel. In der That fab ich mich in einem gang richtigen und, nach funftigem Bunas ben, wie angegoffenen Bewande bafteben - ale eben hochft unerwartet ber hoftaplan Safert mit Seidenmantel und Seidenftrumpf eintrat, um mich noch fpat einzuladen fur Morgen auf fein Landhauschen, nahe an ber Stadt, ju einer freundschaftlichen Eg. Nachfeier bes Jubelgreifes, mo. er mich am iconften und langften vorauftellen boffte. -

O Gott! liebe Gattin, ich ftand denn in meinem lächerlichen einarmigen Unprobierroef, und mit dem Uersmel, den ein vorklaffendes hemd noch von der Uchselabsonderte, dem großstädtischen, zierlichen, zartlächelnden hofmann vor Augen. — Aus und Ankleiden in seiner Gegenwart ware schrecklich gewesen, wurde von ihm auch serbindlich verbeten — vielmehr mußt' ich Standals und Symmetrie halber, sogar den linken Schaus Uersmel auf dem Lisch anziehen, zum Verstecke des hemde

ürmels. — Und fo fpagiert' ich benn, in meinem grobs nathigen Marterfittel und mit ben beiden Aermeln, die wie zwei abgehauene Arme von den Achfeln abstanden (innerlich lacht' ich felber über mich), an Saferts Seite auf und ab, wozu spater noch vollends S. Worble stieß. Dieser nannte spater mich den eignen Gliedermann meiner Bekleibung, die malerische Gelber Afabemie, den aufrechten Probierwagbalken meines Rocks; vielleicht ungesalzene Einfälle!

Sonft zieh' ich - getreu meinem Ramen Frohauf - eben nicht bas Rleinfauer bes Lebens fonderlich ans Licht; aber das Tragen bes lacherlichen Probier = Ornats machte mich aufmertfam auf die laftige Dube, im Mufund Ablaufen mit bem beweglichen Safert mich mit meis ner Dicte, ber Schicklichfeit gemaß, bei bem Umfehren fo ju fcmenten, bag ich wieder links ju fteben tam, was mir bas Sprechen und Geben , jumal ba ber Rape Jan auch anfing, boflich ju wetteifern und linfs ju fpringen, unbeschreiblich verschwerte; - bis endlich D. Borble, als der dritte Mann, ins Spiel eintrat, wels der fammt mir ben Raplan fo in die Mitte nahm, daß wechfelnd einer von une, ba Bafert boch nicht zwei linte Seiten hat, ihm mit aller Soflichfeit ohne Grobbeit gut rechten geben fonnte und mußte.

Ich durchschauete gang gut, daß ber Soffaplan, ale Soffpion der marggrafischen Berbaltniffe und Bers schwendungen, worüber jeder fraunte und fragte, mich besuchte und einlud; indeß er spielte den feinften Mann.

Endlich tomm' ich auf ben funftigen Lag, auf Softern, wovor ich, ichon weil ein herzvolles Borgefternvormittag vorausging, und weil zweitens ein mahres Feft versprochen wurde, mich wol etwas hatte angftigen follen; bein bet dem Genuffe ber Freuden fit ben Menich, wie bei bem Rirfchluchen, mitten im frobeften Cinbeißen ins Murbe bintein, tellie Minute lang vor einem überfehenen Rirfchfeiff gefichert, ben er zwischen die vorbern Schneisbegane bekonnt.

Schofuhr? es nicht eigentlich als Unglud des Feftes wob die Sache gleich mich verspaten half, — sondern als blose Bolge meines ungewohnten Reslektierens an, daß ich spater aus dem Bette heraus kam, weil ich das einabei meinem Semde, das ich tausendmal ganz mechanischen Machdenken angezogen, auf einmal Acht geben wollter wie ichs bisher dabei gemacht; — aber ich bracht? es zu nichts, nicht einmal das alte herab unter dem Achtgeben, und wußte nicht einmal, welchen Arm ich sonst zuerst in den Aermel gesteckt, bis ich endlich, nach vielem Abarbeiten, mich blindlings dem alten Mechanissmus überlieferte, und ohne alles Reslektieren das frische Bemd anzog — da gings, und die Kunst des Instinkts wies sich mir wieder.

Sludlicher Beife hatte . B. Worble biefmal, wenn nicht außer haufe, boch außer feinem Bett geschlafen; inzwischen kam ich babei auf einer andern Seite zu Schaden. Da ich mich namlich Abends mit einem heis sern halfe niederlegt hatte: so macht' ich, um zu erfahren, ob er noch da sei, einige Versuche mit recht lautem Unreden ohne allen Sinn und Bezug: "komme Sie boch her! He? wer ist Sie denn?" Da brach h. Worble, der alles gehort, zur Thure herein, und suchte seine Lust darin, mich über die Person listig auszufragen, und sich schaenfroh ungläubig über das bloße Pros bieren des heiseren Halses zu gebehrden; indes stellt mich

armele. - Und fo fpagiert' ich ber oas laderliche nathigen Marterfittel und mit ber wie zwei abgehauene Arme vor?? einander greifen, indmo ju fpat ale (innerlich lacht' ich felber ub. Seite auf und ab, moju fpe a aller, Demmungen ger fertig baftebe; fließ. Diefer nannte fpate meiner Befleibung, bie die Suppe, bei Bafert aufrechten Probiermar Strumpfe, leinene - bann ungefalzene Ginfalle! , augleich über und unter einan-Sonft gieb' i .. . ju Saufe von feber meine mabre - eben nicht t .ver gar außer Daufe, ofine allen Licht; aber bo .. elenden bicten Bingern, bas Bichen machte mich jen - Glatten - Debnen 2 Buden, und Ablav gute, baju bot ich diefes mal meine Sand nicht. ner Dict ber zuvorkommende Softanlan mir. ba fein ich der zuvorkommende hoffaplan mir, ba fein den etwas weit außer der Stadt lag, Stiefel was aufgedrungen. Aber ber Satan weiß mich auch lar pie Gtrumpfe, an die er fich fest, wie eine Stechsligt fiebften an Beine, fest, gu finden in Stiefeln. gadbem ich ben rechten gludlich = muhfam angebracht: fo mat' ich, indem ich die leiber fußlange Ferfe in ben tinten eingetrieben, etwas auszuruhen, und bie beiben Biebleder bes Stiefels (Strupfen nennen's die Siefigen) in den Fingern baltend, bacht' ich blos barüber nad, wie lang' ich etwan in dieser ruhigen Lage fortbenfin fonnte und auf welche Beife endlich damit nur aufju boren mare. Simmel! ba faß ich und bacht' ich, und fab fein Enden ab, bis ich allem ein ploBliches Ende machte burch einen rafchen Entidluß und berben Bu am Stiefel und - biefem eine Strupfe abrif. theuere Gattin! wie ich jebo an Ginem einzigen Bieblidt iog, das auch abfahren tonnte - wie die andere Sand

ten Stiefelschaft selber festpackte und gerrte ---'s lebendiger Stiefelfnecht, obwol blos jum h wegen voriger Beit = Ginbufe abnutte, -Vumpenftiefel - Baffer jog er mir mol die Stirn - biefe Martern find wenig= aus der Krone, welche ich einmal vertraulichen ehefroben Stunden vor auffegen will, damit Du nur fichft, .ugen.

Defto mehr hatt' ich nachher ju eilen. Ben funfn weißen Pfefferkornern, welche ich gewohnlich als Mitarbeiter am Berbauen eines Gaftmable ju mir nehme, fpuette ich lieber fieben wieder beraus,, meil ich fie mit . Baffer , ungeachtet alles Schluckens - lettes mar aber sben ju eilig, und wie bas Sembangieben ju abfichtlich - immer nach verfchlungenem Flufigen, wie Dufdein nach einer Ebbe, im Munde figen behielt, und ich mich auf zeitfpielige Berfuche, mit Einwickelung in Gefautes, nicht eintaffen tonnte. Endlich trat ich, fpat genug, auf bie Gaffe binaus. Aber fcon mieber Spud, menn auch leichter. In meiner fo zeitgemaßen Gilfertigfeit hatt' ich meine Salbbinde hinten im Racten nicht ftraff genug genupft, und fie fing unterwege an, fich allmalich immer weiter aufzumachen. Da ich nur noch funf Gaffen ins Freie binaus batte: wollt' ich braugen im Geben fnupfen und fnopfen: aber mit jedem Schritte wickelte fich ber elende Saleftrang mehr auf gum Langrund, und bas Fruchtgebange um den nachten Sals - bas erbarms liche Gefühl eines fachten Losgebens und Abgleitens folag' ich gar nicht an - brobte bei frarterem Laufen gar abzufallen, fo baß ich noch vor dem Thore binter

Blatter glaube, gefdweige ber Blattlaufe, grimmig und blutburftig; ich ftellte ben Mund als Maufefalle auf, und wollte ben Reind etwa jufallig mit den Lippen ere Biel Morgenschlummer mar nicht babei gu Bulett, als ber Feind nach einer halben Biertelftunde mich noch nicht auf bem rechten Ort ans griff, feste ich mich lieber aufrecht, und hielt mich unperruckt und jugleich gang fertig, um biefen Storenfrieb, fobalb er fich auf meine Bacte begeben, mit einem Schlage zu erlegen. Ich verfehlte ihn aber vielleicht funfmal. Da borte ich etwas neben mir lachen - benn ber Bettidirm = Laufcher hatte in Ginem fort obferviert und ich antwortete: "julest fall' ich felber in Ihr Go lachter ein, daß mir der Teufel bie Bactenftreiche burch meine eigene Band gutheilt." - Birflich trat S. Worble bervor und an mein Bett und fagte gang freundlich: "Guten Morgen. Die Beftie will ich' fcon fangen." Aber mir war bie, gewiß anbern nicht ungerobhnliche Taufdung begegnet, bag ich fur Gine wiedertommente Fliege gehalten, mas gehn einander ablofende maren. Raturlich hatt' ich mich lacherlich gemacht, wenn ich fo lange, bis diefer Spafvogel meine Stofvoget und Sar punieter - (welche lette Detapher von ihm wirflic paffend ift, in Bezug, auf Stechen fowol wie auf rela tives Großen = Berhaltniß zwifden Fifder und Ballfifd) - inegefammt hatte eingefangen und erquetfct gehabt, wenn ich, fag' ich, fo lange im Bett geblieben mare, um bann noch auf Morgenfchlummer ju lauern, wol der Schadenfroh am dießmaligen Nicht= Frohauf gern gefeben batte; aber ich flieg ohne Beiteres aus bem Bett.

ifn jur Beranderlichteit verfihren, ober ihm boch Langemeile machen:

#### B1. 4.

Der Morgenfclaf bringt leicht auf ben Nachmittags Aber wie mare folder auf Reifen bentbar? fostaf. Rann ich ihn icon babeim nur wie tine Beitung bros den = ober blatterweife ju mir nehmen, ob ich gleich jedes Rlangden von Geräufch, bas vor meiner Stube vorbei laufen will, abmehre, und fogar meine Singdroffel eine fperre, weil fie mich aus bem erften Schlummer treibt: fo ift wol nichts naturlicher und unausweichlicher, als daß in Gafthofen unter bem Bagenrennen ber Ruticher, und unter dem Treppenrennen der Rellner, niemand als ein Stocktauber ein Muge juthun fann, ober etwa ein Berauschter unter bem Tifche. Gent' ich mich enblich gewaltsam in ein halbes Entschlummern: fo feb' ich bas rin icon von Beitem Stallfnechte Pferde heraus gieben jum Unfpannen, und die Rellner, ale meine Becter, Die Ereppe binauf laufen. - Ingwifden hab' ich boch ein fleineres pipchologifches Runfiftud, (wol wenige machen mirs nach) zweimal gludlich burchgeführt, daß ich mich namlich entfchieb, die vier ober funf Minuten, die mir por dem Aufwecken frei blieben, teck ju einem freien Schlummer ju verwenden, und ben Ropf orbentlich in ibn, wie in einem Lethe = Pfuhl, tief hinunter fallen gu laffen, und erft aufzutauchen, fobald die Thure aufginge. Es waren zwei eigene Genuffe, diefe Rurg = und Bmang= dlafe, aber die Grunde, die ich fcon von weitem febe, intfalt' ich leicht naber bei Duge.

#### B1. 5.

Des Waisenhauspredigers Suptin Brief an feine Frau in Rom.

Reiseleiben wird man eigentlich in keinem Tagebuch

Fran, ba man ihr, die ohnehin an hausleiden gewöhnt ift, besto lieber und breiter die außerordentlichen vortrasgen wird, jumal wenn der Gatte bedenkt, daß eine gute Frau durch sein elendes Ergeben draußen sich fast über bas daheim geschmeichelt fühlen kann. Inzwischen ift die meinige noch bester, und ihr war' es wol am allers liebsten, wenn ich in der Ferne gar ein ganzer Seliger ware. Daher hab' ich vor ihr manche Disteln meiner Reise umgebogen, und dagegen manche Rosen höher aufs gerichtet. Ich kann daher eine treue Abschrift des Bries secht gut als ein Paar Blatter des Tagebuchs gebrauchen.

## Meine febr geschatte Chefrau !

Fett bleib' ich freilich noch immer, aber Einflusse, — bie ich Dir in meinen letten Briefen breit genug vorsgemessen — werden mich schon verdunnen. Dem guten Marggraf kann man mur leider nie entzuckt genug sein. Manches herrliche aber habe ich Dir wirklich von Borgestern zu Deinem Mitgenusse aufzutischen; um so leichster wirft Du den Nachgeschmack der henkermahlzeit von gestern verwinden, die ich Dir nachher bringen werde.

Berzeihe nur — muß ich Dich noch vorher bitten, eh' ich mich an das heilige Liebes und Abendmabl von vorgestern mache — meine teuslische Sandschrift in dem vorgestrigen Briefe. Aber der Teufel wußte eben seine Sache recht gut zu machen, wie gewöhnlich mit mir. Nämlich mitten im freudigsten Ergusse meiner Liebe für Dich, sprang mir durch Aufdrücken der Federschnabel um einen halben Boll auf, und trug keinen Tropfen und Buchftaben mehr. "Nun wird in Wirthhäusern nichts mehr vernachläßigt, als (außer etwa Dinte) Federn;

und mit Ginet muffen oft gehn Landfuticher ihre Briefe fcreiben - Gedermeffer fehlen ohnehin. 3ch nahm das her meine Etui - Scheere (ordentlich ahnend haft ,Du mich mit einem Blick = und Rahzeug verforgt), und fcnitt von der Feder ben langen Storchichnabel ab verkurgte wieder biefen, aber leider gu einem gu breiten Loffelgansichnabel - ber mußte wieder mit ber Scheere geschmalert merben - bann mar wieder die Spalte gu fehr verfurgt - und boch war neues Auffpalten wieder außerft bedentlich - ba fdrieb und acterte ich benn mit dem breiten Feberspaten meine Freuden an Dich ohne Weiteres ju Enbe, und erwies bem Gatan', gegen mels chen ich mit einem faft lutherifchen Erope gerade, mas er foren wollte, burchfeste, gar nicht ben Gefallen, nur nach Feber und Meffer ju flingeln. - Lieber hatt' ich mit ber Scheere Dir gefchrieben, und bie beiben Spigen als eine Feberfpalte eingetunkt. - -

Run fteh ich bei dem sellgen Borgestern, bas ich gar nicht freudig genng darstellen kann, damit Du das nachherige Gestern mit noch weniger Schmerzen aushältst, als ich, Du eble Theilnehmerin! Ich sah und hörte namlich dem vorgestrigen Umtjubileum des Generalsupers intendenten Herzog in der Lufastirche zu! Denke Dir nun alles! Der junge Hoffaplan Hasert, das Factotum oder Kann= Alles bei Hof, voll Wohlwollen und voll Borbitten für Nothleidende, aber ein feiner glatter Weltmann, (der mich sehr zu suchen scheint) ers hob den Jubelgreis mit Feuer, und segnete ihn feierlichst ein. Vorher aber hatte der Greis dasselbe gleichsam an sich selber gethan, und in einer majestätischen Rede voll Wurde und Gesähl für seine Umta-Leiden, Lasten und Thaten und Saaten erzählweise Gott und seinen Kirs

denfindern gebanft. Ueber alle Magen und bis gu Thranen ruhrt' ich mich, inbem ich mich gang in feine Stelle verfette, und mich felber als ben Jubilarius bachte, welcher mit feinen großeren Berbienften und Burben Dir gegenüber, weinend auf dem Altar ftanbe. foon in diefer fremden Rirche fab' ich voraus, bag mich ber Teufel nie eine Ruhrung murbe fo rein burchfegen laffen, wie etwan ben Generalfuperintendenten, fogar gegonnt murbe, daß hinter ibm Lags barauf feine alte Rochin jubilierte, wegen ihres langen Dienftes bei ibm. Denn herrliche Bergergiefungen - fcone Empfinbei iconem Better - . unbezahlbare Gefühle nach Bohlthun leidet ber Satan nicht, fondern fest mich von ihnen unmittelbar auf hiobs befannten Difts baufen, und lagt mich flagen, wie biefen fruber auch übergludlichen Dann.

Lasse mich nebenbei, namlich bei Gelegenheit der Ruhrung, die Restegion machen, daß es im Ganzen er barmlich ift, auf wie vielen Subsubsubsivisionen von gemeinen Mitteln man endlich zum Selan gelangt, z. B. ich in der Rirche zum Gesühl der Rührung; wie ich mich anziehen mußte, Stiefel, Weste und alles, Treppen hinab und hinauf zu steigen, in den Kirchenempor zu treten, hinaus zu sehen und vieles Körperliche anzuhören hatte, dis ich endlich das Geistige in die Seele besam, was man eine Rührung nennt. Ja wieder diesser rein geistige Gedanke selber auf wie vielen körperlichen Umwegen erst kann er bei Dir, meine Sute, ankommen! Muß ich nicht leider eintunken, Sand streuen, siegeln, auf die Post schiefen (Zwischen Rleinigkeiten lass ich zu hunderten weg) und Du Deiner Seits wieder Porto

zahlen, Siegel aufbrechen, am Papier hinablefen bis -

3ch fomme auf den iconen, rubrenden Jubeltag juruck, wo Nachmittage fich der bofe Feind fcon in einige Bewegung ju feten fcbien. Unfange gelang vieles, und von bem Schneibermeifter murbe mir - meil ich am nachften Morgen dem ehrmurdigen Jubelgreis einen Befuch und Sanddruck und Gluckmunich judachte - ein neues fcmarges Rleid, ohne das ich unmöglich auf Reis fen langer mit Unftand erfcheinen fann, jum Unverfuden gebracht. Da Du weißt, wie felten meiner Dice etwas figen will: fo mußte ber Meifter mir ben Rod blos mit furforifc = gehefteten Lappen = Balften anprobies ren, und fo auch einen blos mit weiten fchlechten Sti= den jufammengenabten Uermel. In der That fab ich mich in einem gang richtigen und, nach funftigem Bunds ben, wie angegoffenen Bewande bafteben - ale eben bochft unerwartet ber Soffaplan Safert mit Geidenmantel und Seidenftrumpf eintrat, um mich noch fpat einzuladen fur Morgen auf fein Landhauschen, nabe an ber Stadt, ju einer freundschaftlichen Eg. Rachfeier bes Jubelgreifes, mo. er mich am iconften und langften vorauftellen hoffte. -

D Gott! liebe Gattin, ich ftand denn in meinem lächerlichen einarmigen Unprobierroet, und mit dem Uersmel, den ein vorklaffendes hemd noch von der Achsel absonderte, dem großstädtischen, zierlichen, zartlächelnden hofmann vor Augen. — Aus und Ankleiden in seiner Gegenwart ware schrecklich gewesen, wurde von ihm auch sehr verbindlich verbeten — vielmehr mußt' ich Standals und Symmetrie halber, sogar den linken Schaus Acre mel auf dem Lisch anziehen, zum Verstecke des hemde

ürmels. — Und fo fpagiert' ich benn, in meinem grobnathigen Marterlittel und mit ben beiden Aermeln, die
wie zwei abgehauene Arme von den Achfeln abstanden
(innerlich lacht' ich felber über mich), an Saferts
Seite auf und ab, wozu spater noch vollends S. Worble
frieß. Dieser nannte spater mich den eignen Gliedermann
meiner Bekleidung, die malerische Selber-Afabemie, den
aufrechten Probierwagbalten meines Rocks; vielleicht
ungesalzene Einfälle!

Sonst zieh' ich — getreu meinem Namen Frohauf — eben nicht das Aleinsauer des Lebens sonderlich ans Licht; aber das Tragen des lächerlichen Probier = Ornats machte mich aufmerksam auf die lästige Muhe, im Aufwind Ablaufen mit dem beweglichen Hafert mich mit meisner Dicke, der Schiestlichkeit gemäß, bei dem Umkehren so zu schwenken, daß ich wieder links zu stehen kam, was mir das Sprechen und Gehen, zumal da der Kapslan auch ausing, höflich zu wetteisern und links zu springen, unbeschreiblich erschwerte; — bis endlich D. Worble, als der dritte Mann, ind Spiel eintrat, welscher sammt mir den Kaplan so in die Mitte nahm, daß wechselnd einer von und, da Hasert doch nicht zwei linke Seiten hat, ihm mit aller Hösslichkeit ohne Grobheit zur rechten geben konnte und mußte.

Ich burchschauete gang gut, daß ber Soffaplan, als Soffpion der marggrafischen Berbaltniffe und Berschwendungen, woruber jeder ftaunte und fragte, mich besuchte und einlud; indeß er spielte den feinften Mann.

Endlich tomm' ich auf den tunftigen Sag, auf Geftern, wovor ich, ichon weil ein herzvolles Borgefternvormittag vorausging, und weil zweitens ein wahres Fest
versprochen wurde, mich wol etwas hatte angftigen follen;

bein bet dem Genuffe der Frenden ift ben Menich, wie bei bem Rirfchluchen, mitten im froheften Ginbeißen ins Murbe hintein, tellie Minute lang vor einem überfehenen Rirfchfeiff gesichert; ben er zwischen die vorbern Schneis beganne befommt.

Schifuhr? es nicht eigentlich als Ungluck des Festes wob die Sache gleich mich verspäten half, — sondern als blose Belge meines ungewohnten Restetierens an, das ich spater, aus dem Bette beraus kam, weil ich das einabei meinem Semde, das ich tausendmal ganz mechanischen Machdenkus angezogen, auf einmat Acht geben wolltes wie ich bieber dabei gemacht; — aber ich bracht? es zu nichts, nicht einmat das alte herab unter dem Achtgeben, und wußte nicht einmal, welchen Arm ich sonst zuerft in den Aermel gesteckt, die ich endlich, nach vielem Abarbeiten, mich hindlings dem alten Mechanismus überlieferte, und ohne alles Restettieren das frische Bemd anzog — da gings, und die Kunst des Instinkts wies sich mir wieder.

Sludlicher Weife hatte . D. Worble biefmal, wenn nicht außer Saufo, boch außer feinem Bett geschlafen; inzwischen kam ich babei auf einer andern Seite zu Schaden. Da ich mich namlich Abends mit einem heis sern Salfe niederlegt hatte: so macht' ich, um zu erfahren, ob er noch da sei, einige Bersuche mit recht lautem Unreden ohne allen Sinn und Bezug: "komme Sie doch her! He? wer ift Sie denn?" Da brach h. Worble, der alles gehort, zur Thure herein, und sucht seine Lust darin, mich über die Person liftig auszufragen, und sich schadenfroh ungläubig über das blose Pros bieren des heiseren Palfes zu gebehrden; indes stellt' mich

freilich auch ichon bas Sales Probieren in bas lacherliche Licht, bas ich fo unendlich icheue.

Es muffen viele Demmrader in einander greifen, wie Du, Liebe, weißt, bis ich irgendwo ju fpat als Gaft antomme, jumal ba ich foon aller Demmungen gemartig, eine halbe Stunde vorher fertig baftebe; aber ich langte boch fpater, als bie Suppe, bet Bafert an. Rrifchgemafdene fnappe Strumpfe, leinene - bann feidene - vollende beide jugleich über und unter einanber angulegen, mar icon ju Saufe von feber meine mabre Sabbath : Arbeit; aber gar außer Paufe, ofine allen Beiffand, mit gehn elenden bicten Bingern, bas Bieben -Berren - Bupfen - Glatten - Debnen 201 Buden, nein, meine Gute, dagu bot ich biefes mal meine Saud nicht. Much hatte der zuvortommende Goftaplan mir, ba fein Landhauschen etwas weit außer der Stadt lag, Stiefel faft aufgebrungen. Aber ber Satan weiß mich auch ohne Strumpfe, an die er fich feft, wie eine Stechfliege am liebften an Beine, fest, gu- finden in Stiefeln. Rachdem ich ben rechten gludlich nubfam angebracht: fo fucht' ich, inbem ich bie leiber fußlange Ferfe in ben linten eingetrieben, etwas auszuruhen, und bie beiben Biehleber bes Stiefels (Strupfen nennen's bie Siefigen) in den Fingern haltend, bacht' ich blos barüber nach, wie lang' ich etwan in biefer ruhigen Lage fortbenten fonnte und auf welche Beife endlich damit nur aufzus horen mare. himmel! ba faß ich und bacht' ich, und fah fein Enden ab, bis ich allem ein plopliches Ende machte burch einen rafchen Entichluß und berben Bug am Stiefel und - biefem eine Strupfe abrif. theuere Gattin! wie ich jeto an Ginem einzigen Biebleber 108, bas auch abfabren tonnte - wie die andere Sand

den glatten Stiefelschaft selber festpackte und zerrte — wie ich als lebendiger Stiefelknecht, obwol blos zum Anziehen, mich wegen voriger Zeit = Einbuße abnutte, — wie an einem Pumpenstiefel — Wasser zog er mir wol genug heraus auf die Stirn — diese Martern sind wenigsstens einige Dornen aus der Krone, welche ich einmal ganz in einer der vertraulichen ehefrohen Stunden vor Dir, so zu sagen, aussehen will, damit Du nur siehft, was ich ertragen.

E Defto mehr hatt' ich nachber ju eilen. Bon funfgebn meifen Pfeffertornern, welche ich gewohnlich als Mitarbeiter am Berdauen eines Gaftmable ju mir nehme, fpuctte ich lieber fieben wieder heraus, weil ich fie mit Baffer , ungeachtet alles Schludens - lettes mar aber aben ju eilig, und wie bas Sembangichen gu abfichtlich - immer nach verichlungenem Flufigen, wie Dufdeln nach einer Chbe, im Dunde fiben behielt, und ich mich auf zeitfpielige Berfuche, mit Einwickelung in Gefautes, nicht eintaffen tonnte. Endlich trat ich, fpat genug, auf bie Gaffe binaus. Aber icon wieber Spuck, wenn auch leichter. In meiner fo zeitgemaßen Gilfertigfeit hatt' ich meine Salbbinde hinten im Racten nicht ftraff genug genupft, und fie fing unterwege an, fich allmalich immer weiter aufzumachen. Da ich nur noch funf Gaffen ins Breie binaus batte: wollt' ich braugen im Geben fnupfen und fnopfen: aber mit jedem Odritte midelte fich ber elende Saleftrang mehr auf gum Langrund, und bas Bruchtgehange um ben nackten Sals - bas erbarm= liche Gefühl eines facten Losgehens und Abgleitens folag' ich gar nicht an - brobte bei ftarterem Laufen gar abzufallen, fo bag ich noch vor bem Thore binter

eine Sausthure mit bem vergrößerten Rarrenfragen treten mußte, um ihn feft ju foliegen.

- . Außerhalb ber Stadt wurd' ich burch nichts aufge halten, ausgenommen furge Beit weit braufen an ber Rirdhoffirche (ein fehlerhafter Rame) von einer Conmenuhr, auf ber ich meinen Beitverluft erfeben wollte; ich mußte einige Minuten warten, bis eine auf ber Scheibe rubende Bolle bem Ochabten wieber Plat ge-Rur hatt' ich unter bem hinaufichauen bas Ungluck, daß ich einem vorbei gehenden Burger, ber guten Sag ju mir fagte, aus Bertiefung ins Bifferblatt mit bem Gegengruß: gute Racht, mein Freund, ants wortete, worauf biefer mit Recht etwas gurud gu murs meln fchien. Ich überlegte ein wenig bin und ber, aber mein Ubicheu, irgend einem unschuldigen Befen auch nur im Rieinften, fogar jufallig, Rrantung jugufugen, gwang mid, bem Mann nachjulaufen und nachjurufen: ,,mabre lich, ich wollte fagen: guten Morgen, guter Freund; nimm Er's nicht ubel." - "Ouchen Gie fich funftig einen anbern Rarren." brummte er mit viertel umge brehtem Ropfe gurud, und fchritt haftig vormarte.

Im Freien lachte mir haferte gleißendes Landhaus von Weitem entgegen, und man konnte mich spater in jedem Falle schon unterwegs erblicken. Wahrscheinlich kam dieß bem Teufel nicht gelegen, und er suchte etwas dagegen hervor. Der unterfte Knopf an meiner zu engen Wefte hatte sich (bavon erleichtert, spurt' ich's nicht sogleich) von allen seinen Faden losgemacht, bis auf einen, so daß er daran wie ein Verhängschloß vor dem fernen Knopsloch lag. Unnahen — da alle Gafte mich sehen konnten — durft' ich auf offener Straße nicht, gesett auch, ich hatte (Nabel und Zwirn fehlen mir nie) mich

1 3

41

ŗ ê

73

au:

H2i

(E :

١, ٠

÷ď.

1 %

ģ:

17

ŗ.

gum Unheften umgebreht, oder es auch hinter einem Baum gemacht; benn ich mare, vom Lanbhaufe aus, fehr falfc ausgelegt worden. Gigen bleiben durfte ber Rnopf auch nicht, wie ein hangendes Siegel, ba unten bie Beffe wie bei ben Landleuten aufgefnopft gur Bier einem laderlichen Triangelausschnitt flaffte. - Folglich' trug ich meinen icon, wie eine Spinne am Faden, gaus felnden Knopf in bas Sandhaus hinein, und machte ibn unten an' der Treppe wieder feft; aber freilich nicht nur mublam genug mit ber bunnen Rabel gwifden ben fetten Fingern, fondern auch in ber größten Beforgniß, baß der Sausberr Die Treppe berabfliege, um mich noch unter meiner Schneiberarbeit boflich ju empfamen. Stud aber murb' id von niemand bemerkt, als von einem ber oben rennenden Bedienten , ber uber bas Ges lander ichauete, und einem andern leife fagte: "Blig! brunten fieht ja ber Dicte, und flicft."

3ch begab mich binauf und traf noch zeitig genug binter ber rauchenben Guppenichuffel, gleichfam meiner vorausziehenden Bolfenfaule, ein. - Mit größter Urtigfeit von fo vielen Geelforgern bewilltommt, mar ich um fo eifriger barauf bedacht, ben majeftatifchen Jubels greis Sergog auffallend und murbig gu bewilltommnen in feiner feltnen Burbe, gumal ba bie fo freundlichen Mienen feines alten, von Arbeiten und Gorgen burchfonitrenen Gefichts, mein Gemuth ungewohnlich beweg= ten, und von mir ordentlich bittend erwarteten, daß ich als ein Fremder, und als ein Mann von einigem philo= fophischen Ruf, des geftrigen Jubelgreifes Beft burch eine überrafchende Unrede, ba er feine mehr zu erleben hatte, verlängern und verdoppeln mochte.

- Uch meine geliebtefte, werthefte Gattin! mark

## II. Enflave.

Des Kandidaten Richter Leichenrede auf die Jubelmagd Regina Zanzberger in Lutas= Stadt.

(Borbericht vom Berausgeber bes 3ten Bandes bes Rometen.)

Die Predigt bes Randibaten muß jum gewohnlis den Gingange noch einen zweiten haben, ben man benn hier anftoft ale Beibenverhof. Die verftorbne Tangberger mar bie einzige Schwefter bes Rezeptuarius, bes fogenannten Dreckapothekers. Er, ber Bruber, batte fie mit größter Belaffenheit sowol als Magd bei bem Gu= perintendenten behandelt, bann als Dienft - Jubilierende (wovon bas Rabere nachber), und endlich ale Rrante unter feinen Rurbanden, und barauf fie eben fo fuhl aufgegeben, eingefenft und beerbt. Run mar ber Ranbidat Richter von jeber - und faft noch jebo - feinem Menichen fo auffatig, als ben fogenannten phlegmatis fchen, welche falt und langfam die Pfeife rauchten, noch Falter und langfamer bie Bunge regten, und welche bas Reben nicht lafen, fonbern buchftabierten, und gwar gang jubifc, indem fie 3. B. bas Bort Rokiab fo buchftas bieren: Kamotz, Resch ober Ro; bann Chirik Kuph oder Ki, bann Patasch Ain oder ah \*). "Der Donner fahre in die fuhlen Schnecken", (fagte der Randibat);

<sup>\*)</sup> Leben Dof. Philippfoon von Salomon.

", tann nicht ber Narr turg und fcnell fein, wie fein Les ben und, mas icon ber große Friedrich foderte, jeden Bericht auf Einer Blatt = Seite vollenden, und jeden Prozeß icon in Ginem Jahre?"

Da der Bruder an der Schefter so wenigen Antheil nahm, ob sie ihm gleich wie aus den Augen geschnitten war: so ärgerte sich der Randidat nebenher darüber noch aus dem Grunde stark, weil ihr Gesicht dem brüderlichen so ähnlich war, daß er seines darin gleichsam im alts machenden Spiegel sehen konnte. Aber für ihn wollte alles nicht viel vorstellen, nicht einmal ihr Jubel und Tod. Beide waren aber so:

Sie war bei bem Lufas = Stadter grauen General= fuperintendenten Bergog als Magd alt und faft mehr Lebens = als Dienensfatt geworden. Run hatte bie Drei und fechzig = jahrige gerade an dem Lage, mo ihre Berrs fcaft - namlich bie mannliche - ihr Umt = Jubilaum feierte, bei einer Biehausftellung, wo mehre Preife fur die fetteften Thiere und die magerften, d. h. alteften' Dienftboten ausgetheilet murben, von ber Regierung bas Belobschreiben empfangen, daß fie vierzig Jahre bei einer und berfelben Berrichaft ausgeharret. Sie hatte ihrem fehr ftrengen frommen Jubelherrn, dem Generalfuperintenbenten, icon gefocht und gemafchen, als er erft Gubbiafonus mar - bann mar fie ihm auf ber gemobnlis den Schneckentreppe bes geiftlichen Munfters, wo die Stufen Sahre find, nachgeftiegen jum Syndiafenat bann jum Urchibiakonat - bann jum Stadtpfarrer bis fie endlich mit ihm in ber Generalfuperintendentur ankam. Go hatte fie von unten mit ihm hinaufgebient. Mis fie nun vor vielen hundert Paar Ohren offentlich auf der großen Biefe ein Lob überfam - fie, Die ibr

ganzes Leben hindurch nur unter vier Ohren in der Ruche, mit der Gans zugleich erhoben wurde, die sie richtig gesstopft — als sie von dem Prasidenten personlich angeredet, mit dem Ehrenkaftan angethan, namlich verbriefet wurde mit dem Belodungpapier; und statt einer gewöhnlichen Chrenminute einen ganzen Ehrentag erlebte: so war es, wenn man bedenkt, daß Tasso, vor seiner Lorbeerkronung karb, fast ein Wunder, daß sie erst an ihr umfam, ja nach ihr sogar. Denn sie hatte an einem doppelten Chrenkreuze zu tragen, namlich auch an dem Gessühle der Ehre, daß ihre Brodherrschaft, der Superintendent, ein Paar Tage vorber das eigne Umtjubilaum geseiert, wovon breite Glanz-Silberssittern an sie ansssegen, und ihr haar versilbern halfen.

Endlich schlug gar noch etwas Underes ihre lette Stunde aus, nämlich eine Uhr selber, und zwar eine Repetieruhr, denn als Marggraf die Feierlichkeiten sah — jede ergriff ihn sehr — und das zugleich verjährte und ausgedorte Gesicht dazu: so überwältigte ihn seine immer liebende bewegte Ratur so sehr, daß er mit mehr Eile, als wol schiellich war, zur Jubelmagd durch die Massechritt, und ihr, was er eben Bestes bei sich hatte, seine Repetieruhr mit einem breiten rothen Seidenband — das er für jemand anders in der Tasche geführt hatte — gleichsam wie eine Guitarre um den hals befestigte.

Das Band gehörte unter ihre Sargfeile — es war zu viel, eine alte Magd nach der Uhr wie eine Dame zu behandeln, die mehr eine Mannin wider die Uhr ift, nicht eine für sie. Regina wollte niemals wagen, sie aufzuziehen, um nichts abzusprengen; aber repetieren ließ sie, von Kunstverständigen beruhigt, das stillstehende Werf des Tages ofter die letzte Stunde des Stillstandes, welche

elf Uhr war. Daß fie später gerade um 11 Uhr Abends einschlief, ober selber ftillftand, ift ordentlich die Fortssetzung jenes schon an fich wunderbaren Falls, wo in Beek (im Crefelbischen Kreise, s. Nurnberger Korrespondenten No. 68. 1815) am 11. Jenner der Blig gerade um elf Uhr die Ziffer 11 vom Thurmifferblatt wegschlug.

Nur in ihrer legten Mattigkeit ließ fie, um endlich einmal ben Genuß der Uhr zu haben, folche fich aufgezogen anhangen; aber die Uhr ging noch fort, als ihr Berg icon ftand.

Der Kandidat hatte fie, und ihr ehrliches, bedache tiges, runzelvolles Gesicht bei ber Kronung gesehen, und hier wieber sein altes Mitleiben mit besahrten Dienstboten empfunden, welche unentsesselt mit dem schweren Diensts blocke an den alten Füßen in die Grube einsteigen. Ihr wurde er damals blos die alte Pfaff im Landgericht Mudesheim vorgezogen haben, welche blos 78 Jahre im Dienste und davon 48 in demselben verlebt, aber nachs her 100 Jahre und 10 Monate alt geworden \*).

Dieses und manches andere benutte ber Reisemars schall Worble, ben Kandidaten der Theologie zu einer Antrittpredigt — etwa diesesmal zu einem Leichensermon — aufzumuntern. "Eine Kanzel ift ja schon da, im Gasthof," sagte er — "Honorazioren als Leichenkondukt auch, ich und der Hofprediger — der Leidtragende deßsfalls, der Rezeptuar Tanzberger, und nichts fehlt, als die Leiche." — Nicht einmal diese," versetzte Richter. Da ihm nämlich hier die seltene Gesichtähnlichkeit des Rezeptuars mit der Schwester einsiel, so daß dessen Seicht als ein Schieferabbruck und Steindruck des ihrigen

<sup>\*)</sup> Ratnberger Korrefponbent 1817. Rro 298.

im Feuer ber Leichenrebe für ihr eignes angesehen und angesprochen werden konnte: so war dieß dem Randidaten, theils Scherzes, theils Rache halber am ungerührten Bruder, so erwünscht, als irgend ein Spaß auf der ganzen Fahrt. So sing er denn vor Suptig, vor Worble und vor Tanzberger, dessen kaltes Sipsabdruckgesicht zugleich ihn selber und die Erblaßte vorstellte, die Rede auf der Mobiliars Kanzel an, wie folgt:

## Gebeugter Tangberger!

So ift benn Ihre Schwefter Regina Sangberger nicht mehr; benn mas noch vor und ficht (bier beutete ber Randibat leicht mit ber Sand gegen einen Spiegel rechts auf Sangbergers Bilb barin, und diefer fuchte wieder im Spiegel nach, und fab binein) - bieß find blos die talten feelenlofen Bulfenrefte des entflogenen Beiftes, ber feinen tallofen Korper, fein corpus callosum, ober caput mortuum nicht langer befeelen mollte; es ift blos bas ichilbfrotene Uhrgehaufe ber berausgehobenen Repetieruhr; bas bloge Bippofrates = Geficht, ja bie Bips portates = Muge \*) ober Mitra capitalis Hippocratis ber franten, nun geheilten Seele. Aber bas gebeugte Regentuariat vor mir richte fich an dem Erofte empor, bag bie Arbeitfame mit ihren Rungel = Rreugen, und mit ihrem Grauhaar nicht anders, als nach der Burucflaffung bes Ropfes, alfo blos in ber andern Belt, ein Bandeau de Ninon gegen Falten, und einen Metallfamm gegen graue Saare finden konnte; und daher wird fie jego iconer aussehen, als felber ihr jungeres Chenbild por uns.

Rur wenige Berrichaften fegen es fich auseinander,

<sup>\*)</sup> Go beißt bei ten Bundargten eine gewife Baudage bes Ropfs.

was eine Dienstmagd aussteht, wenigstens hundertmal mehr, als ein Bedienter, der doch zuweilen seine Pfeise rauchen und recht oft und weit aus seiner Bedientenstube weg sein kann — aber ich that es längst, ohne doch eine zu sein, nämlich eine Herrschaft; und daher kann ich sogar aus dem Stegreif, — nämlich aus dieser Kanzel, die mich einweiht, nicht ich sie — Leiden und Freuden eines verstorbenen Dienstoten flüchtig und obenhin in zwei Theilen darlegen. Es war schon unter der Jubelskrönung der verewigten Jungser Regina Tanzberger, daß ich mir ihr vierzigsähriges Dienstwühlen auf dem Gerüste auseinander malte, wo ich stand und herabsah, aber nach ihrem Auszug aus dem Dienste und aus dem Leben holte ich mir alle übrigen Personalien von ihr, als nist thige Funeralien ein, und kann daher etwas sagen.

Bunderbar, und boch nicht ohne Ruhm, fing die felige Tangberger ihre vierzigjahrige Laufbahn bei bem Superintendenten baburch an, bag fie von Bergog ausjog, ale er blos Subdiafonus mar, und noch unbeweibt. Er hatt' es namlich nicht aushalten fonnen, daß fie unaufhorlich fegte, fehrte, fragte, mufch - überall, mos bin niemand tam, 3. B. die Dachtreppe ober gar lauf bis an brei Schritte vor feiner Studierftube, in ber felber freilich nie ein weiblicher Befen an Urmen gears beitet hatte. Gie fonnte aber fich nicht anbern, fonbern nur den Dienft, da die weiblichen Befen niedern Stans bes burchaus nichts find und bleiben, als ihre angeborne Ratur, indem fogar die ber bobern Bilbung der Sonne gleichen, welche ihre Blecken immer wieder zeigt . burch die monatliche Drehung um fich. Bollen mir nur einen Mugenblick ihrem truben Muszuge gufeben, um babet an andere ihres Gleichen ju benfen, die nicht wie-

ber ben Ruding machen. Stumm und langfam pacte fie in eine große Schachtel - benn erft fpater behnte ihr bewegliches Bermogen fich ju einem Rofferchen aus, und endlich gar bis jum Rleibertaften - ihren Fefftagglang bon weißen Sauben und bunten Schurgen ein, welche fie fonft an foonen Sommertagen mit gang ans beren Gefühlen ausgepactt; indes bie heitere Rachfolgerin ihre weibliche mit Blumen bemalte Rleiber= ober Bewehrs fifte auf die Stelle ber Schachtel lagern ließ. bem turgen Dienfte ichied Regina mit aller Theilnahme am berrichaftlichen Glud, bie einen langen begleitet; und fie fonnt' es am Abjugmorgen faum aushalten, daß fie Die Rochtopfe mußte am Beuer feben, ohne gu miffen, ob bas Bleifch faftig genug herausgezogen merbe. all ftanden frohe Befichter, Die fie entbehren fonnten, von bem Subbiatonus an, bis ju ben angenommenen Rinbern von Bermanbten feiner Braut, die fich gemobnlich uber alles Reue, befonders über einen neuen Saus-Menfchen, ale aber einen neuen Belttheil ihrer Belts den erfreuen. Go ichieb bie Trube von Froben, und alles fab wol ber Rachfolgerin ju, aber niemand ber Abgebenden nach.

Da er aber als Syndiakonus die Braut heirathete: so kam Regina wieder, und auch das Scheuern, aber doppelt, denn jene wußte das Wasser, als das Urele ment der weiblichen Schöpfung und Welt so gut zu schähen, als Pindar und Thales. Seitdem ging bei dem Judilarius die selige Judilaria vierzig Jahre aus und ein, ein langer Wüstenweg ins gelobte Land. Allerdings flog ihr manche ungebratene Wachtel in den Mund, und gerade am Sonntage siel (anders als bei den Kindern Istaels) Manna der Luft vom himmel. Sie konnte

'ba meiftens icon nach der nachmittagkirche die Studaturarbeit bes Sonntags an fich anfangen, und brauchte ben weißen Unwurf erft fpat vor bem Ubenbfuchenblenft wieder abzulofen, nachdem fie doch auch, wie Undere, Abende empfunden, daß es ein heiliger Sag fei. Go Rellte fie an Sommerabenden unter ber Dausthurtreppe ihren Sausschmuck, wie eine Furftenbraut, ftundenlang jur Schau aus, indem fie noch baju felber im Schmude frectte, und alles Borbeigeben anfab. 3ch munichte nur, in diefen und einigen andern Punften hatte ber ftrenge Bubilarius weniger geeifert und es mehr bebacht, bag. für das arme Bolf der rothgedruckte Sonntag die Schminke des unscheinbaren Bochenlebens ift, und bag ein fechen tagig = duntler Leib von Bandelerde fich auch in eine fonntagige Sonne burch bloge Rleiber verflaren fann, wie ja ein Prediger fich felber gang anders und geiftiger im Priefterroet empfindet, als im Ochlafroct. Ja bie Gelige trug oft, aus Mangel an Fingerarbeit - ba ber ftrenge Bergog, wie England und Schweig, 'alles fonntägliche Raben und Striden unterfagte - fcon am zweiten Beiertage Berlangen nach Fauftarbeit und Bos denfumpf.

Wenn freilich die Selige zuweilen viel langer, name lich einen ganzen Lag lang, mit ihren achitektonischen Berzierungen, sechzehn Schnörkeln, acht Stengeln, und brei Blatterreihen am Kapital, und mit dem korinthischen Saulenfuß, als eine lange Saule (unser gebeugter Lanzeberger ift kurzer) da ftehen konnte: so war es, wenn der Jubelsuperintendent etwas von seinem Kindersegen an Löchtern oder Sohnen taufen ließ, welche sie alle so lange lieb hatte, und am herzen trug, als sie nicht geben konnten; und sie sagte oft mit erlaubtem Stolze:

ba fteht keiner von des herrn Gerzogs jungen Pfarrherren auf der Rangel, dem ich nicht zu feiner Beit hatte bie Nase geschnäugt.

Bei einem solchen mäßigen Nachlaß von Freuden barf im Inventarium am wenigsten eine große, ob sie gleich jeder haben kann, ausgelassen werden, daß Regina ihren Gottestischrock anzog und durch das genommene heil. Abendmal einen ganzen und dabei verdreifachten, ja verklatten Sonntag durchlebte. D so hat doch der Hungrigste einmal benselben — Tisch mit dem Reichsten gemein, und kann sich an einem Brod und Wein begeis ftern, worauf noch keine Konsumzionsteuer gelegt worden. Seite man vollends einen Generalsuperintendenten und seine Magd gegeneinander in die Wagschaale: so gewann keste ein großes Gewicht durch seines, da der Brodherr sich vor ihr etwas bücken, und als ihr Abends malbrodherr sie bedienen mußte.

Freilich nach solchen Dienstfreuden einer Jubel-Resgina folgen die Dienstleiden, welche ich heute, da fie vorüber find, am wenigsten verschweigen darf; nur aber benkt an diese so wenig ein herr oder vollends eine Frau, ja sogar eine Magd, wie die verklarte, denn sie wurde heute von Lodten auferweckt herrn und Frau beifallen und erklaren: mein Dienst war gut genug, und ich wüßte noch heute, den Gottesdienst ausgenommen, keinen besseren.

Da auf der Erde gerade von Jahrhundert ju Jahrhundert die Freiheit immer mehr gesucht wird — so wie die Keuschheit immer niedriger im Preise finkt — so spurt jeder seine durch Ubstich, menn er in Regina's Gesinder kerker blickt, wo vierzig Jahre hindurch Millionen Gange nur an dem Buck des fremden Fadens erfolgen, und eben so jede Sigung sich an einen bindet. Es ift hart, den ganzen Tag im Aleinsten wie im Größten keinen andern Willen zu vollstrecken, als den fremden; und etwa hochsstend in der Nacht durch Traume eine dunkle Freilassung zu gewinnen, falls sie nicht ganz wieder die Anechtschaft nachspiegeln. — Diese Regina, oder Konigin, kannte nach der schlechten Lukas = Städtischen Verkürzung ihres Namens nur Regel.

War in allen Zimmern der Superintendentur die geputzefte lachendfte Gesellschaft, so trieb sie im Wochensrocke ihr ernstes Fegewesen in der Rüche, und die Gaste gingen vorbei, ohne nach ihr zu sehen. — Wie viele tausend andere Butten, als bei der Weinlese, trug sie in ihrem Leben vom Springbrunnen die Treppe hinauf, beide hande wie betend gefaltet, und nicht sa leicht zustückschreitend als sie hinlief, die leere Butte schief wie einen hut hangend, und die Arme mußig in einander geschlagen.

Ihre einzige Braut Menuet, und noch bazu nur eine halbe wars, daß fie, wenn fie an der rechten hand schwer trug, mit der linken die Schurze, wie zum Tanze, etwas faßte. — Doch mag auch ein kleiner Großmutster- Tanz auf der Gasse deinige gelten, wenn sie in früheren Jahren mit einem Derzog = Schnchen nach der abendlichen Thurmmusik zerrend herumhopsete. Ja sie fam oft dem Weiberhimmel voll Spharenklang und Spharengang, nämlich dem Tanzplaße, zuweilen nabe bis auf die Schwelle, wo sie mit der Laterne zum Glücke recht lange warten wußte, bevor vom Dochzeitsballe ihre Pfarrmamsellen ausbrachen. Ein ansehnlicher Leichenzug, dessen Unblick ihr zuweilen bescheert wurde, war auch noch etwas von Tanz.

Immer wechselten Freud' und Leid wunderlich bei ihr. Ein neuer Besen war ihr ein Palmzweig — ein Pascharoßschweif — Puhfacher — umgekehrter Chrifisbaum und Maienbaum; aber es begegnete ihr zuweilen — und sie durfte nichts sagen — daß, wenn sie ihr Wasser, nicht wie Saeleute den Samen gerade aus, sondern in weiten Birkeln auf die Diele ausgesprengt, auf einen der Jubilarius ihre Archimedes = Birkel stotte mit seinen breiten Fußstapfen. Reiner blieb ihr der Genuß eines ganz neuen Tragkorbs, zumal wenn er und also sie recht viel tragen konnte.

Sogar eine Gevatterschaft bleibt fur eine arme Magb immer ein Sauerhonig und Bellbunkel. Regina mußte anfange bei einer erften und letten boch mehr bor Schre den, ale vor Freude gittern, benn fie mußte babei zwei Thaler bem Pathchen ins Riffen ftecfen - eben fo viele Ropfftude ber Bebamme in die Sand - und noch über einen halben Bulben Rebenausgaben in andere Banbe. Diefen Mufmand eines vierteljahrigen Dienftlohns tann wol eine Dagb bedenken, wenn auch nicht abweisen; aber bafur merben auch alle weiblichen Gefinoftuben, alle Ruchen = und andere Dagde, Rochinnen und Rammerjungfern meiner Deinung fein, daß bie Religion, als ein hoberes Leben, gleich bem Tobe, alle Stande gleich macht, und bag eine Magd am Saufftein fo viel Menfchenwerth befitt, als ber Pfarr = und Saufherr felber, daß allein in der Rirche ihre Perfon gilt, in der Ruche aber nur ihre Arbeit - und bag ihr eiferner Rame, ber Saufname, ten ihr fein Brautigam rauben fann, fic ohne einen Mann von felber fortpflangt, und gwar, falls funftig ber Sauf = Rnirpe wieder ju Sevatter gebeten wird, auf eine unabsehliche Reihe weit. Go mar Regina denn fur ihr Gelb und ihre Konfession einen ganzen Nachmittag lang eine honoragiorin gewesen, bis fie Abends wieder Ruchenfeuer anschurte in der Pfarrei des Saufherrn.

Bir fommen nun auf ihre vorlette Chre, welche bie Berantaffung ju ihrer letten murbe, jum Tobe, nams lich auf ihr Jubelfeft. Es ift überhaupt ichon an fich gefahrlich, über irgend eine lange Lebens = Dauer offents lich ju jubilieren; ber Sob, ber uberall herum ichleicht, bort ben Jubel und benft bann in feinem gebirnleeren Schabelfnochen, er habe bas Spatobft überfeben und bricht es fogleich. Die felige Regina fonnte alfo mol eine foftspielige Gevattericaft aushalten, bingegen im gebuctten Alter ben fcmeren Rronmantel und Bergoghut und alle Rroninfignien gu tragen, brudt ein gebucttes Allter fcmer. 3ch erinnre mich noch recht gut, wie fie bort fand, ben Ropf etwas vorgefentt, aber fonft lang und aufrecht - mit vielen Rungeln, die fic burchichnits ten, aber voll lauter freundlicher Mienen, und mit blauen hellen Mugen im grauen Ropf - und mehr bes muthig als befchamt - und fie ichien fich am meiften barüber gu freuen, bag ihre Berricaft eine folche Jubels magd fich gehalten.

Der huften, ben ihr ber Zugwind aus Fama's Trompete anblies, ift bekannt; und mas Sie dagegen heilend versuchten, geschickter Rezeptuar Lanzberger, weiß alle Welt in diesem Trauerkondukt; S. Marschalch so wol, als ich und andere. Es muß aber boch besonders berühtt werden, obgleich in Ihrer bescheidenen Gegenwart, wie viel Sie gethan und aufgewandt, und wie Sie zus gleich rezeptierten und praparierten, und nichts gespart, was die "Reu vermehrte heilsame Dreckapotheke von

Ehristian Franz Paulini 2c. 1714, in Verlegung Friedsrich Anochen und Sohns" im vierten Kapitel \*) gegen ben huften ind Feld stellt von Unrath — Sie wandten hirschoth auf nach eines Plinius und Dr. Wolf's Rath — Sie nahmen von Albert Ganstoth an, in etwas hustattigwasser — Sie opferten ein gutes, schon im Maimonat gesammeltes album græcum auf, und ließen sich von Paulini selber leiten — ja gepulverte Geisbohnen in einigen Tropfen Wein waren Ihnen nicht zu kostbar, denn Guser war Ihr Gewährmann und Vorgänger.

Rurz, als Bruder und als Sterkoranist strengten Sie Ihren anus cerebri, wie man ben Anfang der viersten und wichtigsten Sehirnkammer anatomisch nennt, nach Rraften an, und immer kam etwas dabei heraus; benn in dem Tempel, welchen die Romer dem huften (tussis) geweiht, waren Sie ein fleißiger Opferpriester und apostolischer Stuhl, und brachten, wie andere Aerzte, der Gottheit Gaben oder Dosen. Das Genesen selber, da es, als eine Nebensache, nicht zum Kurieren gehört — denn mederi oder heilen kann blos die Natur, hingegen wol curare oder die Natur besorgen der Arzt, was eben seine Kuren und Sinekuren sind — das Genesen blieb natürlich aus.

Aber barüber trofte fich doch endlich ein Rezeptuas riat, bas fo viel fur die huftende gethan! Es bedenke hier nicht blos einiges, fondern bas Meifte. Bas wir da von irdischen Reften vor und feben, ift blos das nies berschlagene Sanzbergersche Phlegma; aber der feinere aufgestiegene Geift ift langft in eine burchsichtige Phiole auf

<sup>4) 6. 94.</sup> 

getrieben und wird vollkommen aufbewahrt. Wir miffen, die Seele ift am befferen Orte, und fragt nichts darnach, was wir hier als bloken pohlnischen Rock und Raputs rock derselben, als Futteral des Kopfes, ja als Hutfutsteral noch vor uns stehen sehen. Indes sogar der zustätgebliebene entseelte Kopf (hier wieß der Leichenredner wieder auf des Provisors Sesicht im Spiegel, und dieser keinte wieder seines dahin) kann uns noch dadurch erstreuen, daß er so ruhig, und gleichsam unbekummert um den Verlust seines Geistes uns ansieht, wie schon Lavater eine leidenschaftlose Verklärung auf kalten ers blichenen Gesichtern wahrgenommen.

Das niedergebeugte Proviforat fann fich an bem Erofte erheben, bag Geine Regina weber ju fpat noch au fruh fur ihre Berbienfte um bie Bett aus folcher gegangen. Wenn bie Ruche - die Rinderftube - die Gefindeftube - die prachtigen Berrichafts Bimmer - ber große Bausplag - die Treppe - ber Reller, wenn alle diefe Stadthaltereien, ober Intendanturen unter ihrer von Bergog verliehenen Belehnung gediehen, und 'alle Bweige ihrer Bermaltung, ale ber Minifterin bee Innern grunten und blutten unter ihrem Borftwifd und Roche loffel: fo hatte fie mehr gethan und erreicht, als manche Burftin, welche hochftens flict, aber nicht fpinnt als Grundlage, und die nichts größeres mafcht, als ihre eigenen Bande, mit ihnen aber nichts. Und boch blieb Ihre hohe Bermandte, S. Langberger, von jeher fo bes fceiden, daß fie fich eher unter eine Furffin binab, als über eine hinauf feste. Ihrer Befcheidenheit fei bieß gu= gelaffen und fogar boch angerechnet; aber wir alle, Gie Leidtragender, und das gange Trauergefolge, das hier ficht, bis auf mich herab, wir feben recht gut ein, baß

bas Rorperlich Rleine nicht bas Rubifmag bes Geiftigs Großen ift, und die Meilenquabratur des Territoriums nicht der Laftergirtel des Territorialherrens, denn fonft mußte fogar ein Universalmonarch ber Erbe taufenbmal einschrumpfen gegen einen Pater Provinzial auf manchem Rleden ber Conne, ber befanntlich jumeilen taufenbmal großer ift, als unfere Erde felber; und mo borte benn bie forperliche Bergroßerung auf, ba ber Raum unendlich groß ift, aber nicht irgend ein Regent beffelben, 3. B. ein Menfch? - Das Storchpflugrad, worin ein uns fceinbarer Menfch fein Reft bauet, gebort auch ju ben Beltpflugen und Beltubrrabern; und bas Bacfrablein, womit die felige Regina ibre Ruden auszactte und juformte, geht, nach meiner Meinung, fogar ben Rano= nenrabern vor, burch welche bie Furften Lanber ju Enflaven ausschneiben.

Um meiften erfreut mich, bag ihre alten Sage nicht langer mahrten, als bis jum Chrentage. Ochon bem beguterten Ulter gebort Rube und Dugiggeben auf ber fruber mit Ochweiß gepflugten Erbe; aber too will bas durftige Alter eines Dienftboten feine Rube finden, als im Dußigliegen unter fie untergeadert? bem Leben wird, wie bei bem Montblanc, nicht bas Dinguf ., fondern bas Berunterfteigen am fcmerften, qu= mal weil man fatt bes Gipfels Abgrunde fieht. - Un= fere Jubilaria Regina fannte fcon in ihrer Jugend nichts Schoneres, ale Sterben - ein Bunich, ben man gerade bei jungen Befen ihres Standes am' aufrichtigften antrifft, indeß die unnugen Monche, je mehr fle bei ihren finnlosen Memento - mori's peralten, besto meniger aufhoren wollen, alter ju merben, ordentlich als ob fie jum Sterben fich fo menig ichickten, als jum Reben. -

Bum Glud ift Sterben der einzige Wunsch, der ftets in Erfüllung geht, sei man noch so verlassen von Menschen und Gottern. - So ift auch ein Dienstjubilaum das einzige Fest, das man nur Einmal feiert im Leben. Nach solchen Festen ift es denn gut, wenn der Mensch huftet — wie viele thun, eh' sie zu singen anfangen; — denn in der That hatte unsre Jubilaria ihren Dusten blos vorsher, ehe sie in ganz schoneren Gesilden des All ihren frohen Gesang ansing, den wir wol ja auch einmal verznehmen werden, und begleiten. Umen!

## III. Enflave.

Unfundigung der herausgabe meiner fammtlichen Berte.

Gine Berausgabe fammtlicher Berte fann eigent= lich nur der Sod veranftalten; aber nicht ein Berfaffer, ber lebt und ben fammtlichen Operibus jahrlich opera supererogationis nachschickt. Auch das redlich = nachdru= dende Deftreich, bas von fo vielen beutschen Schriftftels lern Gefammtausgaben in Ginerlei Format beforgt -3. B. von mir, - muß immer wieber übergahlige Berte nachichiegen. (Im Borbeigeben! Redlich nannt' ich den Wiener Nachdruck ohne Tronie, und zwar darum, weil beffen Unrechtmäßigkeit erft vor gar nicht langer Beit durch mehre Furften und felber durch den Bundftaat ans erfannt worden und er folglich noch einige Sahrzehnde fortbauern barf, wie bie Rriegfteuer in ben Frieden binein , welche mit Recht nach dem Rriege, wie ein Regenfdirm nach bem Regen, noch eine Beitlang aufgefpannt bleibt jum Ubfließen.)

Der Berfasser dieses will überhaupt — obwol ausgefodert von Raufern und Berfaufern seiner Berte und von Innen = und Außenfehlern der letten selber — lieber seinen kurzen Kalenderanhang von Stunden, die etwa vom himmel noch beigeschaltet werden, dem Bollenden der ungedruckten halfte seiner Berkoen ernftlich weihen und opfern, zumal da schon die gedruckte sich über 57 beläuft.

Bum Glad ift Sterben der einzige Bunfch, der ftets in Erfullung geht) sei man noch so verlassen von Menschen und Gottern. Go ift auch ein Dienstjubilaum das einzige Fest, das man nur Einmal feiert im Leben. Nach solchen Festen ift es denn gut, wenn der Mensch hustet — wie viele thun, eb' sie zu singen anfangen; — denn in der That hatte unfre Jubilaria ihren husten blos vors her, ehe sie in gan; schoneren Gesilden des All ihren frohen Gesang ansing, den wir ja wol auch einmal vers nehmen werden, und begleiten. Umen!

(hier folgt in der ersten Ansgabe des Kometen: III. Enflave. Anfundigung der Berausgabe meiner fammtlichen Werte, welches in gegenwartiger Ausgabe der Berte im 45. Band als Schluß der kleinen Bucherschau bereits abgedruckt ift.)

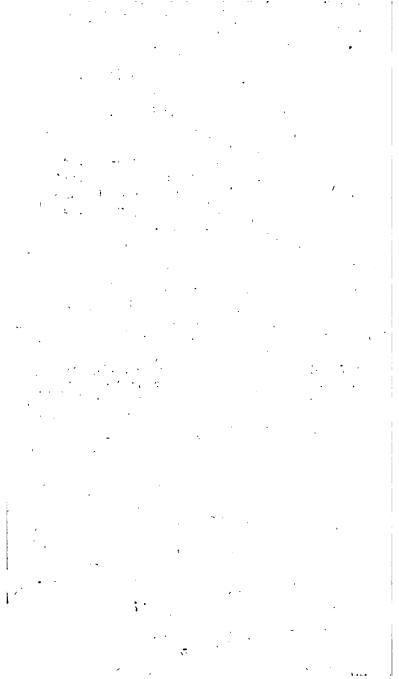

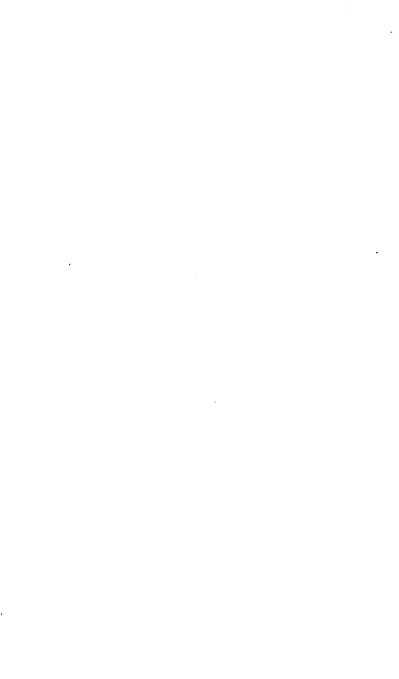

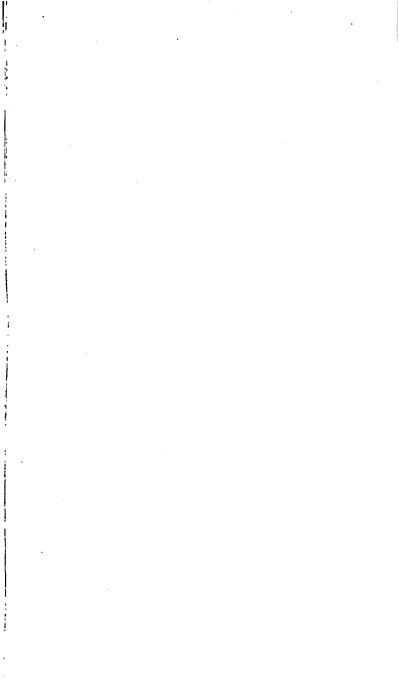





